



## Wanderjahre

Italien.

~

Berdinand Gregoropius.

Dierter Band.

Don Ravenna bis Mentana.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1871.

Crfter Band: Figuren. Dritte Auflage. Zweiter Band: Pateinifche Commer. Zweite Auflage. Dritter Band: Ciciliana. Zweite Auflage.

/ ·

7----

## Wanderjahre

iπ

Italien.

Bon

Ferdinand Gregorovins.

Dierter Band.



Leipzig: F. A. Brodhaus.

1871.

# 7.9.683

## Von Ravenna bis Mentana.

Ron

#### Ferdinand Gregorovins.





Leipzig: F. A. Brodhaus.

1871.

Der Autor reservirt bas Recht ber Ueberfetzung ins Englische und Frangofische.

### herrn Commaso Gar in Benedig.

Ich sende Ihnen, lieber Treund Gar, diesen Band mit dem Bunsche, daß Sie sich dabei an unser Zusammensein in Florenz, Reapel und Benedig eriumern mögen. Auch wünsche ich Ihnen zu sagen, daß ich Liebenswürdigkeit eingebent bin, mit der Sie mir steis entgegen gekommen sind, zumal in dem benetianischen Archiv, diesem undergleichlichen Monument weltsumsassen, die wurderberfert aus diese die wirden und diese die wunderbarften aller Staaten Italiens — und diese große Schahlammer sonnte keinem umssehigteren Berwalter anvertraut werden, als Ihnen selbst.

Das vierte Bandoen hier schließt meine "Banderjahre in Jtalien" ab. Ich übersehe nun beren Reiße und Insalt, und erkenne mit Freube, daß sie für mich einen reichen Schat von Erinnerungen bilden, aufgesammelt in ber glüdlichsten weil thätigsten Spoche meines Lebens.

Bie fand ich Ihr Baterland, als ich es am 19. April 1852, in Benedig, zuerst betrat! Und wie zeigt sich dasselbe heute in einer fast unbegreistich schnellen Metamorthose umgestaltet! Bas vor saum 12 Jahren Batrioten als ein erst in tweiter Ferne zu verwirklichendes Ibeal erhössten — woran wol Sie selbst, der Beitgenosse und Gefährte Manin's, in den Tagen bitterer Täulsdung verzweiselten: das steht jest als volle geschickliche Wirtlickteit da.

Unberechenbare Ereigniffe, boch Refultate langer Beftrebungen haben Stalien ploglich frei und einig

gemacht. Dieselbe Zeit befreite auch mein eigenes Baterland aus Ohnmacht und Zerrissenheit, und ließ es in neuer herrlichkeit als beutsches Reich erstehen, nach langer und mächtiger Geistesarbeit im Innern, und endlich unter helbenkambsen ohne Eleichen in der Bergangenheit, ja unter Katastrophen von so biblischer Geöße, daß sie vool noch in der spätesten Nachwelt eine der erhabensten Legenden der Geschichte und ihrer rächenden Nemesis sein werden.

Dieselbe Stunde brach jene Fessen, in welche die einst notwendige Verkettung durch das Dogma des Reichs und der Kirche beide Bölfer berstochten hielt. Sie duldeten den Bedingungen der Geschichte gemäß auch dasselbe harte Loos, und sie fanden jeht auch dasselbe Mück. Gine Stunde hat den, Saß und die Schuld bon Jahrhunderten getilgt, und dies beiden seindlichen Schildlageschwister erst don einander national

abgelöft, um fie bann in Thaten bes Friebens und ber Cultur, so hoffen wir, für immer zu versöhnen und mit einander zu verbünden.

Die nationale Einheit Italiens und Deutschlands ist ein unermestliches Ereignis, welches für beite Wölfer und wol für die Berfassung der Welt überhaupt eine neue Epoche herbeisühren mus, in deren unadsehharen Horizont unser freudiger Blid nicht einzudringen vermag. Der Andlich dieses neuen und glangend aufsteigenden Böllertages ist ein beseligendes Glüd. Es ist der hertlichte Lohn für jeden Mann, der die Menschiedt und sein Barerland liedt, und ihnen auf welchem Felde des Wirfens immer seine Mühen gewidnet hat.

Roch stehen mande Kampfe bevor; zumal Ihrem Baterlande, wo vielleicht die politischen Thatsachen ben inneren moralischen Proceh überholt haben, und wo die schwierigste Frage bes Jahrhunderis noch die Form

eines qualenden Broblems behalten hat. Die Lösung besselben wird das sommende Gefclecht finden, wenn es sich für eine hohe Aufgabe erzieht, welche Italien, nach allem Schönen was es ber Menscheit bot, ber Welt vielleicht noch schulbig blieb; und wenn es den gangen Ernft sittlicher Gewissenspflicht und Geb. "tenarbeit zur Gelbstbefreiung sich errungen hat.

Ich gruße Sie, Freund Gar, voll Freude und mit warmen Gludwunfchen fur bies mir teure Land Stalien.

F. G.

Rom, 27. März 1871.

### Inhalt.

|    | Nabenna                                | Seite 1 |
|----|----------------------------------------|---------|
|    | Streifzug burch die Sabina und Umbrien | 53      |
| ۴  | Das Reich, Rom und Deutschland         | 115     |
|    | Das Schloß ber Orfini in Bracciano     | 173     |
| 'n | Der Rrieg ber Freischaaren um Rom      | 195     |



# Ravenna. 1863.

Seit dem Angust des Inhres 1863 geht die adriatische Zweigdass von Castel Bolognese nach Ravenna.
Man gelangt in diese bertihmte Stadt jest von Bologna aus iber Imola, Lugo und Bagnacavallo in wenig mehr als drei Stunden; und so ist eine der mertwürdigften Sidde des Altertums und Mittelalters, die bisher vom Menschenzertefte abgelegen und in einer nur mithsam erreichten Eingamteit halb verschollen war, mit dem allgemeinen Leben neu verkunden worden.

Die Städte Italiens ftellen saft burchweg die zwei großen Epochen ber Gefchichte biefes Landes in ihren Dentsälern dar: das öwnische Altertum und das chriftliche Mittelalter. Rur Ravenna ift das Monument des Ueberganges aus der einen Epoche in die andere, und beshalb von unvergleichlichem Wert. Das römische Kaifertum in der Zeit seines Falles unter die Germanen, die erste Grindung des germanischen Königtums von Italien auf den Trümmern jenes Kömerreiche, die Golikfrige Gereschaft der Oftgothen, und die ihr folgende zwei Jahrfunderte musselfieden Despotie der Bygantiner, alle diese Epochen haben in jener einen Stadt ihr Theater gehabt, und noch zahlreiche Dentsmäler ihrer Geschichte in ihr zurüstgesaffen.

Wer uach Ravenna tommt und diese Monumente so alter Zeit sieht, Grabmäler des sünften und sechsten Jahrhunderts, Kirchen stralend von Mussiene dendersteben Zeit, wird von ihnen fast so ergriffen wie von den Resten Bompeij's. Und in der That Ravenna ift das Bompeij der gothischen und bygantinischen Zeit.

Die oft fast unversehrte Erhaltung dieser Densmäler ist einem Bunder gleich zu achten, wenn man sich vorstellt melde wibe und verwielnede Dacheunbert dorüber singegangen sind. Sie erklärt sich sir das frühere Mittelalter aus dem glidklichen Umstand, daß es den Langsdarden nicht gelang Ravenna den bygantinischen Exacchen zu entreißen. Erft im Jahr 727 oder 728 vermochte der König Liutprand dort einzusiehen, in einer Zeit also wo diese siehen glied von der Eutlur gegahnt waren. Weber er noch sein zweiter Rachfolger auf dem langsbarbifden Tron, Alfluss, vergeissen sich an den Monumenten dieser berühmten Stadt. Aur Classe, eine Borstadt, mochte durch Liutprand zerscher Kunge eine Borstadt, mochte durch Liutprand zerscher worden sein.

Lange Zeit war Ravenna Sig ber byzantinischen Berwaltung Italiens, von wo aus das tief geradgetommene Rom wie eine Provinciasschaft regiert wurde. Sie geuoß daßer ab und zu der Filierorg selbst dagantinischer Kaiser welche dies Kleinob ihrer italienischen Läuder ansangs mit Eiserschaft hilteten. Als hater mit dem Halle des Angabernerighs und des Transachts der Papft in Rom ihren Beste und Grund der Aufprilige die Bartiarchen oder Erzbischiges der State. Sie nuchten fich gegen biese Ansprilige die Bartiarchen oder Erzbischiges der State. Sie nuchten sich zu Gerren der Komagna, setzten sich an die Stelle der Erzarchen, und

behaupteten, in hartnädigem Biberftande gegen den Primat der römifchen Kirche und unter den Privilegien der Anige, Ange Beit die Gertschaft über Radenna. Sei wetteiferten mit den Bäpften und mit Rom, indem sie die chemalige Kaifer-Kessend vor dem Berfalle schiedten und mit immer neuem Schmud versahen. Diese noch lange Zeit mächtige und vollreiche Stadt war daßer zweimal die Rebendulerin Roms, nämlich in der letzten römischen Kaiferzeit und in der ersten Epoche bes sich biedende Bapstums im Sinne der firchssischen Suprematie.

Die Erinnerungen an so große und tragische Zeiten bes römischen Berfalls und ber Böllerwanderung, an die Epoche bes Stilicho, Attila, Alarich und Genferich, ober an die Golhenherrichaft, deren unsterbliche Charactergestalt Theodorich noch das heutige Radenna zu beherrichan schein Borftellung ferner von dem Untergange dieser Golhen und ihren gigantischen Todestämpfen, aus denen Totila und Belisar, Teiga und Narfes belbenhoft emporsteigen, sodann das fast muthisch gewordene Dunkel der Gbyantinischen Epoche unter den Erarchen, welches nur harvfamdurch einige Chronisten erhellt wird: alles dies derleit Nadenna einen Reig, der mächtig aufregt wenn man sich der Stabt nächert und ihre braunen Türme aus der siellen und sumpfigen Edene emporragen sieht.

Bie wird eine solche Stadt aussehen welche das Denkmal solcher Zeiten und Thaten ift? Sie wird finsterer und melancholischer sich darftellen als das hochgetikrute Bologna, welches wir nur eben verlassen haben. Wenn wir nun eintreten, ersahren wir auch hier baß die Birtlichkeit sich zur eingebildeten Borftellung immer iromisch verhält, und bag diese eine gewisse Zeit braucht um sich zu reinigen und ber reellen Gestalt ber Dinge gang mächtig zu werben. Die Enttäusschung ist groß. Dundert andere Städte bes historischen Indiens, sichst itere Castelle in den Gebirgen sehen auf den ersten Blid geschichtlicher, mittelasterlicher und überhaupt monumentaler auß als dies gothische und bigantinische Radenna. Erst wenn man bessen Dentmäler auffucht und hin und her darin wondert, siusti man das Wehen des Hauchs alter Bergangenheit in solcher Macht, wie eine nur in Rom allein, wo der geschichtliche Geist freilich ein universaler ist, mährend er in Nadenna mur einer Periode angehört, aber diese ist sie einzig außgedicht und vertreten.

Bier find überall tobtenftille Strafen, meift bon fleinen Saufern aus moberner Beit, boch geraumig und in ber Regel gerablinig gebaut, weil bie Stabt auf einer Rlache liegt. Gine traumerifche Berfuntenbeit in fich felbft, eine melancholifche Bertommenbeit. Auf ben Blaten bie und ba munberliche Gaulen bes Mittelalters, Schutpatrone tragend; bie und ba bas figenbe Stanbbilb eines um bie Stadt verbienten Bapftes, nachbentlich und in fich verfunten, bon ber Reit gefcmarat. Bebe Spur ber grofen Epoche bes quelfifchen Mittelaltere in Balaften ober bebeutenben Rirchen, wie fie andere Stabte in fo großer Gulle barbieten, ift verfchwunden. Rur bann und wann ein ftumpfer und gefentter Turm, ober Balafte verobeten Anfebene, boch erft aus bem 15. und fpateren Jahrhunderten. In biefer Stille gablreiche Rirchen, in halbverfallenem Buftanbe bon aufen, mit uralten ihnen getrennt gur Seite ftebenben Glodenturmen eines einfachen und roben Biegelbaues. Ginige mobent reflaurirt, andere in unversechtem, eigentimtichem Stile der Gothenzeit. Alle ejer von kleinen als don großen Berhältniffen; keine durch Gestalt imponirend, wie ein Dom von Pisa, Siena oder Orvieto; aber innen mit dygantinischen Mosaiten bekleibet und mit sigurenreichen Compositionen geschmidtt, welche einer Zeit angehören die soust nie aller Welt nur venige Densmäller aufzuweisen hoh. Diese urralten Kirchen scheinen wie verzaubert in unferer Gegenwart dazustehen. Sie sind es welche die Geschichte jener Bergangenheit seshalten, und die heutige Stadt Ravenna ist kaum mehr als ihr musivisch ausgelegtes Grab.

Die Ueberrefte bes alten Ravenna ber Romer find auffallenderweife gang verfcwunden. Claffe und Cefarea, einft bebeutenbe Borftabte, welche mit großen Baumerten erfüllt waren, liegen im Sumpf verfentt, und taum eine Gpur gibt bon ihrem Dafein Runbe. Rabenna mar einft bas Avignon ber romifchen Raifer. Ale Sonorius im 3ahr 404 aus Furcht bor ben anbringenben Gothen feine Refibeng bon Rom in biefe Stadt verlegte, welcher bamale Gumpfe, Fluffe und bas Deer eine große Festigfeit gaben, verftartte er ibre Mauern und baute fich vielleicht felbft eine taiferliche Refibeng. Wo biefe ober mo ber Balaft ber Galla Blacibia und jener Balentinians III. ftanben, weiß man nicht mehr, obwol man ihren Ort bezeichnen will. Antonio Birarbini, ein Rechtsgelehrter Ravenna's und ein Archaolog erften Ranges, fchrieb im Jahr 1762 fein treffliches Buch über bie antiten Baumerte feiner Baterftabt (degli antichi edifizi profani di Ravenna), welches noch heute bas befte Bert iber biefen Gegenftanb ift, aber feine angeftrengten

Forfchungen vermögen nur wenig Licht über bas alte Ra-

Sonorius erlebte im bortigen Raiferpalaft ben erften Fall und die Blitnberung Rome burch bie Weftgothen Mlariche, und ftarb bort auch im Auguft 423. Er murbe inbeft neben bem G. Beter in Rom begraben. Fitr une beginnen bie hiftorifchen Monumente Ravenna's mit bem Maufoleum feiner Schwefter Galla Blacibia, einer ber mertwürdigften Frauengeftalten aus ber Epoche bes Falls bee romifden Raiferreiche, beren Schidfale mit biefem felbft tief und tragifch verflochten find. Die Tochter Theobofius bes Groken lebte im Cafarenpalaft bon Rom ale ein Mabchen von 21 Jahren, wahrend Alarich bie Sauptftabt ber Belt belagerte, eroberte und plünberte. Er führte fie gefangen mit fich nach Calabrien, und balb barauf munte Die Tochter und Schwefter bon romifchen Raifern fich in Rarbonne mit Mariche Rachfolger Ataulf vermälen. Gie folgte ihrem germanifchen Bemal nach Spanien, erlebte bort beffen und ibres Cobnes Theoboffus Tob. und murbe barauf unter Diftbanblungen emporenber Urt ihrem Bruber Sonorius nach Ravenna jurudgefchidt. Er zwang fie bier bem General Conftantius ihre Sand ju geben, welchem fie amei Rinber, Balentinian und Bonoria, gebar. Alle auch Conftantius geftorben mar, murbe Placidia bon ihrem Bruber nach Bnjang verbaunt, von mo fie nach bee 50= norius Tobe mit einer griechischen Flotte wieberfehrte, um ihren jungen Gobn Balentinian III, auf ben Eron bes Abenblands ju fegen, und ale feine Bormiinberin lange und ungludlich bas Reich ju regieren. Gie ftarb in Rom im 61. Jahre ihres vielbewegten Lebens am 27. Rovember 450. Mit ihrem Sohne Balentinian III., welcher fünf Jahre später in Rom ermorbet wurbe, erlosch ber taiferliche Stamm bes großen Theodosius überhaupt.

So ist die Geschichte des Falls der Familie von Theodofine zugleich die dom Falle des römischen Neichs, und das Gradmal der Blacidia, eins der merkwirdigsten Monumente der Welt, gleichsam das Mausselmun des römischen Reichs der alten Imperatoren. Dan betritt diese fleine und büsser, mit Mosaiten bekleidete Gruft mit einem Geschild bistorischer Pietat, welches in solcher Starte weder das Nausselmund des Augussus, noch das Gradmal Habrians in Kom erweden kann.

Die unglidliche Kürftin wollte in Navenna begraben sein, welches sie liebte und mit vielen Nirchen geschmüdt batte, nicht in Pom, wo ihr gauzse Lebensschicks in der Blüte ihrer Jugend durch die scheneschieltes Kalals. der Stadt eine so differe Richtung hatte nehmen mitsen. Sie hatte sich ein Grabmal duen lassen, und diese als eine Capelle den Heiligen Nagarius und Selsus geweißt. Es liegt nicht sern von der berühnten Richge S. Bitale und in unmittelbarer Nahe von . Maria Maggiore, in einem Straßendiertel so ärmlichen Aussehne dagin einem Straßendiertel so ärmlichen Aussehne dagin einem Straßendiertel so ärmlichen Mussehne dagin einem Straßendiertel so ärmlichen Mussehne dagin einem Straßendiertel so ärmlichen Mussehne dagin einem Straßendiertel so ärmlichen Aussehne dagin einem Straßendiertel so ärmlichen Mussehne dagin einer Begend wahrschied bei Wausselschund einer Segand war der Verlagen dagin einer Begend wahrschied in einer Begend wahrschied in einer Begend wahrschied in einer Palaste.

Benn man diese Gruft der letzten Kaiserdynassie Roms mit den pomphosten Mausschen frührerer römischer Imperatoren oder selhst mur alter Senatorensamilien vergleicht, so ertennt man an ihren bescheidenen Dimenstonen wie an ihrem Charaster den Unterschied der Zeiten. Sie ist gang bom driftlichen Geift burchbrungen, und in ber That eine Capelle in lateinifcher Rreuzesform, nur 55 romifche Balm lang und 44 Balm breit. Gine Ruppel molbt fich über ihr, mit Mofaiten bebedt, wie bie Rifchen und bie Bogen, und ein mattes Amielicht fällt burch fleine Renfteröffnungen ein. Runf Gartophage fteben im Daufoleum, zwei fleinere find in bie Geitenmauern bee Gingange eingefügt, brei grofe aus griechischem Marmor, von plumper und bilblofer Geftalt, fullen bie brei Rifchen aus, bie burch bie Greuzesform gebilbet find. In ber Sauptnifche gegenüber bem Eingang fteht bie grofte Urne, fie ift 7 Ruft hoch, febr einfach und auffallenber Beife ohne Schmud von heiligen Darftellungen in Relief. Es ift fein Zweifel bag in ihr bie Schwester bee honorius bestattet mar. Die ravennatifche Trabition ergablt bag fie in biefem Gartophag, auf einem Eron von Cypreffenholg in faiferlichen Gemanbern fitenb, fich Jahrhunderte lang erhielt, und fpatere Gefchichtefchreiber Ravenna's berichten, bag erft im Jahr 1577 biefe feltsame Gruftgeftalt ju Afche marb. Reugierige Rinber batten eine brennenbe Rerge in bie Deffnung bes Gartophage gefchoben, worauf bie Grabgemanber in Flammen aufgingen und bas Traumgebild ber Blacibia gerfiel.

Wer in den übrigen Sartophagen bestattet liegt weiß man nicht anzugeden, wahrscheinlich umschließen die beiben größeren die Keste des Generals Constantius und feiner und der Placibia Tochter, der unglüdlichen Prinzessisch Donoria, die sich dem surchtbaren Attisa verlobt hatte. Nach einem Leben voll abenteuerlicher Leidenschaft hatte sie in einem Kloster Audenna's verschmachten mitsen. Die Weinnung, doß Honorius in einem Cartophage bestattet

liege, ift sicher ierig, benn biefer Kaiser, welcher in Rom farb, wurde in bem taiserlichen Maufoleum am S. Beter begraben, wie die historia Miscella es ansbrüdflich erwöhnt, und dort hat man noch in später Zeit, als dieses selbst verschwunden war, den Sartophag seiner Gemalin Maria, der Tochter Etilisches, ausgesunden. Und auch biefer berühntte Keldherr gehört wenigstens in Tode Navenna an, benn hier wurde er ermordet.

Die Dufive bes Daufoleum find fehr mertwürdig wegen ihres hohen Alters. Da fie bor bas Jahr 450 fallen, geboren fie ju ben alteften ber driftlichen Runft überhaupt. Gie ftellen, außer gut componirten Arabesten, Einzelfiguren von Bropheten und Evangeliften, und bie ameimal wiederholte Rigur bes Beilande bar. Un ihr ift fowol hier ale in ben alteften Rirden Ravenna's bie fcone, gang jugenbliche und bartlofe Gefichtebilbung auffallenb. Die jugenbliche Borftellungsweife bes Beilands ift aber bas fruhefte und urfprüngliche Chriftusibeal, benn erft fpater firirte fich jener greifenhaft finftere und erichredenbe Enpus bes Chriftusantliges, welches man als byzantinifch zu bezeichnen fich gewöhnt bat. Daf bies irrig fei, tann Ravenna beweifen. Wenn irgendwo in Italien, fo mußten bier bor allen anbern Stabten bnantinifche Mofaiciften arbeiten, und namentlich haben fie in ber Epoche Juftinians ohne Ameifel in Ravenna gegrbeitet. Und boch werben wir felbft noch in G. Bitale, beffen Dofaiten etwa 100 Jahre fpater ale jene im Maufoleum ber Galla Blacibia gearbeitet murben, benfelben jugenblichen Thpus bes Beilands wieberfeben, welcher fo wenig bnantinifches Wefen hat baft er vielmehr bem urfprünglichen 3beal ber Ratatombenmalerei Blacibia, die Freundin oder Gömerin jenes großen Papfies Leo, welcher bath nach ihrem Tod Attila don Nom gurildschreite, und der Liebling der orthodogen Geiftlichfeit jener Zeit, stiftete in Ravenna noch eine große Menge von Kirchen. In diesen Gründungen der Pietät spricht sich ete religiöse Sinn der merkvülridigen Frau aus, und auch die Schwermut ihrere Seele. Ihr Leonsende schwermut ihrere Seele. Ihr Sedmeende schwermut ihrere Seele. Ihr Sedmeende schwermut ihrere Seele. Ihr Sedmeende die nen uns die Kestalf ihres Bruders Honorius, von dem uns die Sestalf ihres Bruders Honorius, von dem uns fogte, er habe bei der Annde vom Falle Roms nur den Zod seines Lieblingshuss Koma beweint, Berachtung einstlöft, so wingt uns das ungslicktliche und wechsselvolle Leden Placidia's eine tiefe Zeitlachme ab.

Es ift paffenb von ihrem Grabmal an bas noch berühmtere Theodorichs zu treten, weil es boch neben jenem die zweite Epoche der Geschichte Ravenna's, und einen mertwürdigen Abschnitt der Geschichte Staliens selber darftellt.

Der germanifche Selb Obogfer hatte im Jahr 476 bem weftromifchen Raiferreich ein Enbe gemacht, und fich jum erften Ronige Staliene aufgeworfen. Er berrichte mit Rlugheit und Dacht in Ravenna, mo er im Balaft bes Raifere feine Refibeng genommen hatte, bann aber führte Theodorich fein Oftgothenvolt jur Groberung nach Italien. Obogler murbe in Rabenna eingeschloffen; er verteibigte fich glangend brei Jahre lang bis 493, mo er fich ergab, und von feinem fiegreichen Feinde wiber bie Artitel ber Capitulation balb barauf in jenem Balaft niebergehauen wurde. Diefer Treubruch und bie fpatere Binrichtung zweier berühmter Senatoren Roms find bunfle Fleden, Die bom Andenten bes großen Gothentonige nicht getilgt werben tonnen. Dboater, ein gewaltiger Rrieger und unfterblich burch bie That, bas Romerreich geftilirgt gu haben, hat fein Dentmal in Rabenna.

Auch Theodorich regierte Italien, welches unter bem Gothenregiment aus. Er boute sich ein Reich vereinigt war, von Radenna aus. Er boute sich jere einen prachtvollen Palast. Dies würde lehren daß die Restlonz der letzten adendländischen Kaiser in den Stürmen der Zeit bereits untergegangen war, wenn es sich beweisen ließe daß Theodorich wirflich jenen bewohnt hat. Aber alte Schrissfteller, die von dessen Bau berichten, bemerken zugleich daß er ihn zwar wollendete, doch nicht einweise, be, also nach dem Sprachgebrauch jener Zeit, daß er nicht in ihn einzog. Benn dies angenommen werden darf, so charafteristet es

fehr gut das Schidfal der Gothen überhaupt, Die in Italien nicht Burgeln faffen follten. Der Gotbentonia fubr alfo fort in bem alten Raiferpalaft ju mobnen, und baute für fich noch einen zweiten. Bon ibm haben fich einige Trummer erhalten. Dan findet fie in ber Sauptftrafe, melde Ravenna bon ber Borta Gerrata bis zur Borta Ruoba burchichneibet. Dort fteht eine bobe aus gebranntem Riegelftein erbaute Mauer, ber burftige Reft bon nur irgenbeinem Teile bes gangen Balaftes. Das obere Banbaeichof mirb bon einer großen Rifche und acht fleineren romifchen, auf Gaulen rubenden Bogen gegliebert; auch die Thuren haben romifche Bogenform. In feiner heutigen traurigen Geftalt zeigt biefer Reft fcon fleinliche Berbaltniffe, welche bas beginnende Mittelalter ahnen laffen, wo bie große romifche Anschauung in ber Architettur unterging, und überhaupt ift die Berfleinerung ber Dafftabe in allen Bauten Ravenna's fichtbar. Dan barf freilich aus bem mas bon ber Gothemrefibeng übrig blieb nicht ichliegen, bag nicht ber gange Ban groß und prachtig gemefen fei.

Die alten Geschichtschreiber berichten, das Theodorich Saulen und Warmor bon Conflantinopel und von Rom nach Aaderna tommen ließ, und namentlich bediente er sich des tostbaren Naterials von dem gertrümmerten Palast der Pincier in Rom. Dies ift sehr aufsalten, weil doch Ravenna selbst eine Fundgrube des schönlen Gesteins sein mußte. Die Residen Teedorich schein iberraich von Bortien umgeben gewesen zu sein, und sie war innen mit Mosaiten überreich verziert. Im Jahre 800 raubte ihrer viele Rarl der Große. So ist auch der Untergang mustvissiger Bilder zu bestlagen, welche der Theodorich selbst var bestlagen, welche der Theodorich selbst van bestlagen, welche der Theodorich selbst van bestlagen, welche der Theodorich selbst van bestlagen, welche der

wie er auch in seinen anbern Palästen zu Berona und Pavia, und selbst in Neapel in Mosait sich hatte abbilben lassen.

Bor ber Facabe feines Balafte ftanb feine Reiterftatue bon bergolbeter Bronge, ein Bert, beffen Schonbeit, freilich in icon barbarifcher Reit und bon Rarl bem Groken, ber fich auf Runftfritit fehr wenig verftand, überfcwanglich gelobt wurde. Wenn nun Theodorich burch feinen Tob verhindert murbe in ben vollenbeten Bau einzugieben, fo bewohnten bie neue Refibeng boch bie folgenben Gothenfonige, nach ihnen aber bie Erarchen, mabrent ber alte Balaft ber Raifer gleich jenem bon Rom in Trummer fiel. Aber auch bas fchone Saus Theoboriche gerfiel in zwei Sabrhunderten. Rarl ber Grofe plunderte es querft mit Bewilligung bes Bapftes Sabrian I., um baraus Marmor und Mofgiten nach Machen au ichaffen, wo er bie berühmte Capelle und feinen eigenen Balaft baute. Gelbft bie Reiterfigur Theoboriche lief er nach feiner Beimat entführen. Dan febe bemnach wie im Mittelalter bie Trummer manberten : vom Balaft ber Bincier in Rom nach Ravenna, vom Balaft Theoboriche aus Ravenna nach Machen, von bort vielleicht nach Stanbinavien, ale bie Normannen bie Refibeng Rarle bee Groken gerftorten. Uebrigene bat Birarbini aus alten Documenten nachgewiefen, bag ber Balaft bee Gothenfonige noch im 11. und einmal fogar im 12. Jahrhundert genannt mirb. Bis auf biefe Beit muß er fich alfo in noch bedeutenben Ertimmern erhalten haben. Er gab einem gangen Quartier ber Stabt ben Ramen "Balaft bes Theoborich". Und noch heute bauert bie Benennung eines Stadtviertels bom Gothentonig fort,

fo bag es immer überrafcht wenn man an ben Strageneden feinen Ramen liest.

Es fann nicht mehr bezweifelt werben daß jene Mauerreste bem gothischen Königshof angehört haben. Die Trabittion seines Locals lonnte sich in Rabenna unmöglich
verlieren. Außerdem zeigt ein glüdlich erhaltenes Abbild
ber Fronte von Theodorichs Palast in den Mosaiten von
E. Apollinare Ruovo eine ühnliche Architestur. Im Jahr
1664 ließ ein papstlicher Legat eine porphyrne Utne in
jene Palastmauer einstigen. Weil man sie neben dem Grabmal Theodorichs gefunden hatte, schloß er daraus daß sie
die best großen Gotsentonigs bewahrt habe, und dies
wurde breift in der Inschrift ausgesprochen die man noch
heute dort liest.

Der Gothenfonig ftarb am 30. Muguft 526, in bollem Berwürfniß mit ber romifchen Rirche, mit bem italienifchen Bolf und mit Bygang. Er murbe in bem Daufoleum bestattet welches er für fich und fein Saus neben ber Stadt hatte errichten laffen. Dies berühmte Grabmal, für bie Befchichte ber Dentftein ber Gothenherrichaft in Italien, für bie Runft bas Monument ber Uebergangsform einer Epoche in die andere, bat fich, wenige und unwefentliche Beranberungen abgerechnet, in munberbarer Reinheit erhalten, gleich bem Maufoleum ber Blacibia. Die berühmten Daufoleen Rome gingen entweber faft ganglich unter, wie bas bes Muguftus und anberer Raifer, ober bas Mittelalter verwandelte fie burch bie Benützung ju Caftellen bis jur Unfenntlichfeit, wie bas Grabmal bes Sabrian und felbit ber Cacilia Detella. Aber bas Monument Theoboriche hat bie Beit im mefentlichen verfcont. Gein außerer

Schmud, vielleicht Arcaben, welche die Terraffe bes Obergeschoffes umgaben, zerfiel, doch teine Gewalt der Jahrhunderte vermochte das feste Gefüge der Quadersteine zu zerbrechen, oder ben riefigen Luppelmonolith niederzuwerfen, der das Grab des nordifchen Helbentonigs umschloß.

Es begrüft zu allererst ben beutschen Banberer, wenn er auf ber Eisenbahn nach Rabenna gelangt; ber Zug braust ihm auf nur 100 Schritte vorbei. Mitten in Gärten und Weinbergen erhebt es sich als eine Rotunde von bellgrauem Stein. Auf seinen Profpect silhet ein mit Bäumen bestanzter Weg, besten bichter Graswuchs dartigut, daß nur selten Besucher ihn betreten. Die verwiberte Einsamkeit und das schöne Gritn rings umber geziemen gut dem germanischen helben, der wie sein Bolt die frische Ratur liebte.

Als Theodorich im Jahre 500 zum erstenmale Rom Gregoropius, Ravenna 2c. 2

fah, mochte ihm bie Grabrotunde Sabriane ben Gebanten eingeben fich ein ahnliches Maufoleum in Ravenna gu erbauen. Die berringerten Berhaltniffe romifcher Berrichaft und auch ber Mittel ber Runft, mahricheinlich auch fein eigener Ginn hielten ihn jeboch ab ein pharaonenhaftes Monument aufzuturmen, wie es bie alten Romer thaten. Mle ich Theodoriche Grabmal erblidte, mar mein erftes Gefühl bas ber Taufdung, benn ich fant feine Berbaltniffe bei weitem tleiner ale ich fie mir vorgeftellt hatte; vielleicht beshalb, weil ich an bie romifchen Dimenfionen ju febr gewöhnt bin. In ber That es imponirt burch feine Grofe nicht, und felbft weniger ale bie Bnramibe bes Ceftius und bas Grabmal ber Cacilia Detella, es machet bennoch vor ben Mugen empor, wenn man feinen ichonen harmonischen Bau betrachtet und bie gewaltige aus einem einzigen lebenben Marmorftud gehauene Flachfuppel fieht, burch welche ber Gothenhelb mit ben Riefenbauten felbft ber Romer mochte gu wetteifern meinen. Diefer Monolith und ber einfache Ernft bes architettonifchen Stile bringen noch immer einen machtigen Ginbrud berbor, und indem bie Trabition romifcher Baufunft icon bon einem ihr fremben norbifden Befen burchbrungen gu fein icheint, ftellt fich bies mertwirbige Maufoleum ale bas lette Monument romifder Formen bar, welches ichon leife an ben Barbarismus ber fommenben Jahrhunberte grangt. Man verfteht es recht und belebt es mit bem eigenen Geift ber Regierung jenes Gothen, wenn man bie Referipte feines Miniftere Caffiobor tennt, und weiß wie Theoborich fich bemühte bie Formen bes alten Romerreichs aufrecht zu erhalten.

Im unteren Befchof öffnet eine romifche Bogenthure ein Gewölbe bon lateinifcher Rreugform; im oberen eine vieredige Thure ein Rundgewolbe bas von ber Ruppel bebedt wird. Die beiben fteinernen Treppen bie gum Dbergefchofe führen, murben erft im Jahre 1780 angelegt. Rein Gartophag fteht mehr in ben völlig leeren Raumen; feine Infdrift zeigt bie Stelle an mo Theodorich ober einer feiner Rachfolger begraben lag. Riemand weiß ju fagen, in welcher Beit bie Graburnen verfcmanben und mobin fie gebracht murben. Rur bie Cage berichtet. bag Theodoriche Borphyrfarg oben auf ber Ruppel felber ftand; aber bies ift irrig, benn ihr Blat muß jene große Rifche gewesen fein, welche im Obergeschof bem Gingange acaenüberfteht. Gine andere Sage ergablt, bag fein Cartophag in ber Rirche G. Braffebe in Rom fich befindet. MIS Belifar Ravenna eroberte, mogen bie milben Griechen und Ifaurier bas Innere bes Maufoleum aus Rache bermuftet und die Miche bee eblen Gothentonige hinausgeworfen haben; und wenn fein Cartophag nicht ichon bamale gerichlagen murbe, fo mochte ein fpaterer Erarch ibn ale Trophae nach Bngang gefendet haben. Rarl ber Grofe fand ihn in Ravenna nicht mehr bor, benn fonft hatten wir mahricheinlich gebort, bag er ibn nach Machen bringen ließ, ober wenigftens, daß er ihn voll Erfurcht in Augenfchein nahm.

Als Theodorich sein Mausoleum baute, hosste es bag es seiner Dynastie zum Grabmal bienen und noch zahlereiche Entel und tennete umschließen würde. Er täuschte sich. Sein Haus sand einen schnellen und surchtbaren Untergang, und das ganze Gothenreich wurde wie bom

Sturmwind hinweggeweht. Diefes jaben Unterganges gebentt man, wenn man beute im Grabmal amifchen leeren Banden fteht, und vergebene eine Spur von feinen Tobten Amalafwintha, Theoboriche berühmte geiftvolle Tochter, bestattete barin icon im Jahre 534 ihren Cobn Athalarich, ben letten Erben vom Baus ihres Batere, ben ungludlichen Jungling, welcher in italienifcher Schwelgerei fo fruh ausgeartet mar. Gie felbft murbe balb barauf auf einer Infel im Gee von Bolfena ermurgt, unb es ift ungewiß ob fie in Ravenna ihr Grab fanb. 3hr Bemal und mutmaklicher Morber, ber entartete Theobat. Sohn von Theoboriche Schwefter Amalafriba, murbe ichon im Jahre 536 auf ber Flucht von Rom nach Ravenna bon Blutrachern erftochen; er fand fein Grab fcmerlich im Maufoleum Theoboriche. Much bie ungludliche Matafmintha, bie Tochter Amalafmintha's, welche Bitiges, ber Nachfolger von Theobat, gezwungen hatte fich ihm gu permalen, murbe bort nicht begraben. Gie enbete, wie Bitiges, gefangen in Bngang ober irgendmo im Drient; und auch feinen ber letten Belbentonige bes Gothenvolts nahm bas Maufoleum auf. Der hochbergige Totila murbe verfcharrt in ben Apenninen, und Tejas auf bem Gefilbe bes Befub, mo er nach einem heroifchen Rampf wie ein homerifcher Belb gefallen mar.

Das Grabmal Theoborichs ift eine Stelle in Italien wo ber Deutsche, wenn er dort vor ihm in der grünen Bildnif steht, von geschichtigem Geiste und von schwermitiger Liebe zu seinem großen Baterlande durchdrungen wird. Die Schatten jenes heldenhaften Jahrhunderts, wo das Epos des griechischen homer sich mit den deutsche

Ribelungen zu verschmelgen icheint, ichweben um bies ernfte Gothengrab: Belifar, Rarfes, Totila und Tejas, Theoborich und Amalafwintha, Caffiobor, Brocopius, Boethins. Juftinian und fo viele andere berühmte Gothen. Romer und Griechen, Die bier auf ber Schwelle zweier Beltalter eine ber mertwürdigften Schaufpiele ber Befchichte und ber mit einander fich mifchenben und fich befampfenben Rationalitäten und Culturen barbieten. In Rom begeichnet ber Triumfbogen Conftantine bie Grange amifchen Beibentum und Chriftentum; in Ravenna bas Grabmal Theoboriche bie Grange amifchen ber antif-romifden Welt und bem romifch-beutichen Mittelalter, au welchem es binüberführt. Es ift aber jugleich bas Grabmal ber romifchen Runft und Literatur, ber Biffenfchaft und Cultur überhaupt, welche Theodorich und feine Tochter noch jum lettenmal ichitten und erhielten, benn binter ihnen folgt bie lange Beiftesmuffe und ber Schutt ber Barbarei.

Das Grabmal versumpft wieder. Bergebens hat ein wolgesinnter Papst, ich glaube es war Gregor XVI, ben Sumpf durch einen gemauerten Canal abzuseiten gesucht. Ich fand jelbst in trodenster Jahreszeit Pfuhlwosser umber, welches im Herbest sich in Strömen in das Untergeschof ergiegen muß. Und noch schlimmer, die Luadersteine bes oberen Geschosses in in die Untergeschof ergiegen muß. Und noch schlimmer, die Luadersteine bes oberen Geschosses in im bie Pflege Revenna's verdienter Mann, betlagte bitter ben Berfall bes herrlichen Monuments, sitr bessen Restauration schon lange Zeit nichts geschossen sein die Italiener, dies berühmte Dentmal so schollen und der diesem Ort den Appell an die Italiener, dies berühmte Dentmal so schollen möglich vor einem größeren Ruin zu bewahren.

Italien mag sich an das Wort des letzen Römers Cafschoor erinnern, des Ministers des unsterblichen Gottenkönigs, welcher dem Gotsen, die einst Unwissenschied ober Frembenhaß als die Zerstörer der alten Entlur darstellte, Freudig nachgerüßent hat, daß sie beren Ersalter gewesen sind: "Gothorum laus est eirlitzs outschitz." Bir Deutsche haben ein moralisches, die Italiener das historische Recht auf das Denkmal der Gotsen; wir stellen es in den Schut auf das Denkmal der Gotsen; wir stellen es in den Schut auf das Denkmal der Gotsen; wir stellen es in den Schut ihrer Bietät für die Monumente ührer eigenen großen Vergangenheit, und heute leben wir glüdlicherweise nicht mehr in jenen waspkaft vandolischen Zeiten des Mittelalters, wo man die herrlichsten Denkmäler der Geschichte so gleichgütlich verfallen ließ.

Der größe Belifar war am Ende bes Jahres 539 als Sieger in das noch nie bezwungene Ravenna eingegen, wo er in Theodorichs vermaistem Palaft Bohnung nahm. Aber nicht ihm, sondern dem gleich tühnen Ennuchen Rarfes war es vergönnt den furchtbaren Gothentrieg zu beendigen. Juftinian ernannte ihn zu seinem Patricius oder Statthater Inliens, und auch Narfes restiditet ab und zu im Palast Theodorichs, so oft er in Ravenna war. Seit dieser Zeit überhaupt wurde Ravenna ibe Hauptstadt Inliens, oder fuhr fort es zu sein, wie in der Gothenzeit.

Als die rebenben Dentmäler jenes Sieges von Byjang tiber die Gothen tonnen einige uralte, gludlichermeise bollig erhaltene Bafiliten betrachtet werben.

Die berühmteste aller Kirchen Ravenna's ift S. Bitale, in ber Nahe bes Mausoleum ber Galla Placibia. Sie wurde im letten Jahre ber Regierung Theoboriche an-



gefangen, mabrend bes Gothenfrieges weiter gebaut, fo baft Belifar fie noch in ihrer Unvollendung betrachtete ale er in Ravenna eingezogen mar, und endlich eingeweiht unter bem Ergbifchof Maximian, im Jahre 547, gur Beit ale Totila Rom gum zweitenmal bestilrmte, und Belifar es jum zweitenmal fiegreich verteibigte. Der Bau von S. Bitale begleitet baber ben Fall ber Gothen, und verberrlicht icon ben Gieg von Bnang, mo Juftinian gu gleicher Beit ben Brachtbau ber Cophienfirche aufrichtete. welcher fich in ber form bon G. Bitale abfpiegelt. Diefe Bafilita ift bon fo reinem bygantinifchen Charafter, baf fie in ber Beichichte ber Runft um fo mehr ale bas Monument ber Architeftur und Malerei ber juftinianischen Beriobe gelten muß, weil von beren Bauten in Ronftantinopel felbit, aufer ber Cophienfirche fich fo menig Urfpriingliches erhalten bat. Dies betrifft namentlich bie Dufibe, mit benen bie bngantinifden Bafiliten in ber Beit Buftiniane fo reich gefchmudt maren, bie aber bort alle untergingen.

Sitale hat die Form eines übertuppelten Achteds, welches innen Pfeiter tragen und eine Gallerie von Arcaben oberhalb umzieht. Die Kuppel war einft mit Wolafbelliebet, die indeß herunterfiel; dagegen haben sich die weltberühmten Muste im Persöhpterium in ihrer gangen Urlprunglichfeit erhalten. Die Einfügung der Baften if fo fest daß fre schon 1300 Jahre dauern, ohne eine irgend namhafte Restauration erfahren zu haben, ein seltenes Gliich, welches wenigen Mussiven zu Teil geworden sie. Die Mosaiten von S. Sitale schot zwei Perioden anzugehören, einer frührern und einer späteren, bereichen anzugehören, einer frührern und einer späteren,

wenn fie auch taum ein Jahrhundert von einander trennen mag. Die lettere bemertt man an ben oberen Banben bee Breebnterium, mo bie Bilbniffe bee Beilande und ber Apostel ichon an ben fogenannten Bngantinismus ftreifen. Sier ift Chriftus icon bartig, mit lang herabmallenbem blonben Saar bargeftellt. Dagegen erfcheint er in ber jugenblichern Bilbung bee erften Inpue in ber Tribune. beren figurenreiche Dufibe bie fruheften in biefer Rirche find. Er fitt auf ber Beltfugel zwifchen zwei Engeln, und reicht bem Martnrer Bitalie bie Rrone, mabrend gur Linten Sanct Ecclefiue, ber Grunber ber Bafilita, ibm beren Abbild übergibt. Der Beiland tragt ben Rimbus mit bem Rreuzesbild, und ein folichtes braunes Gewand. Sein Antlit von antiter, jugenblicher 3bealitat ift fo anmutig , bag ich nie auf Dufiven ein gleich fchones und aufprechendes gefehen habe.

In dieser Tibune ist es nun wo man gewagt hat einen welftichen Fürssen bamaliger Gegenwart, Instinum mit seinem Gesolge, neben Heiligen darzussellen. Ein zweites Beispiel dieser Art ist nicht bekannt, weil das berühmte Wusse vom vömischen dareran, welches Karl ben Großen darstellt, boch nur einem Triclinium ober Speissaal und das der Tribune stehe Austinum, einen Nimbus um das Haupt (welcher damals also nach seinen Nimbus um das Haupt (welcher damals also nach seinen Nimbus um das Haupt (welcher damals also nach seinen Rimbus um das Haupt (welcher damals also nach seinen Rimbus um das Haupt (welcher damals also nach seinen Rimbus der Benach, worüber die goldene Stala liegt, und mit den Hygantlichen Purpurstiessen. Sein Kopf ist jugendlich, von schnere Dvah, sein Gestalt trästig und hischan. Er trägt einen Schnurz-

bart, während die Kriegergestalten neben ihm mit Langen, und Schilben, die das Monogramm Chrifti bezeichnet, auffallenberweise bartlos sind. Gegen ihn dewegt sich auf ber andern Seite des Bilbes Sanct Maximian mit zwei Geistlichen. Er scheint aus Chriurcht vor der faiserlichen Razispiel, welche auch die Wirbe des Pontities Naximus beauspruchte, sich des Nimbus entäußert zu haben, denn er trägt ihn nicht, und dies ist sehr daratterstiftig für das hynattinische Dogma von der unnahderen und göttergleichen seigerlichen Am übrigen mag man wissen, das der Glorienschein ursprünglich dem haupt Apollo's entlehnt war, und daß ihn schon die Köpfe apotheosstreter knissen und götter faben.

Diefem berühmten Dufiv gegenitber ericheint auf ber linten Seite ber Tribune bie Gemalin Juftiniane, Theobora, einft eine öffentliche Dirne in Bngang, eine burch ibre ichamlofe Runft bie unguchtigften Scenen auf ber Buhne barguftellen berüchtigte Schaufvielerin, bann bie erlauchte Raiferin bes Morgen = und bes Abendlandes, wert erachtet im Sanctuarium einer Rirche unter frommen Beiligen abgebilbet ju fein und mie ber Beiland felbit einen Rimbus ume Saupt ju tragen. Wenn man bie haarftraubenden Gefchichten tennt welche Brocopius, ber Bebeimfdreiber Belifare und ber lette claffifche Gefchicht= fchreiber bee Altertume, von biefem Beibe ergablt, ober wenn man gelefen hat wie er in ber Historia Arcana (ben Mufterien von Bygang) ben Charafter Juftinians brandmartt, jo befrembet es gar febr ihre Abbilber in bem iconen und beiligen Raum eines Tempele ju finden. Aber miffen möchten wir fie bennoch nicht, benn fie find

für die Anschauung der Geschichte von hohem Wert, und weil die damatige Runft noch darstellende Kraft genug besaß, so dürfen wir annehmen, daß jene Kaisergestalten mehr als nur einen Anstug von Porträtähnlichteit besitzen.

Theodora erfcheint ale ein impofantes und fcones Beib von mahrhaft taiferlicher Geftalt und in noch jugendlichem Alter. Gie tragt bas reiche bnantinifche Diabem. 3hr braunes Obergewand ift nach orientalifcher Art foftbar mit Golb und Cbelfteinen gegiert. Much fie balt eine Bafe ale Beihgefchent in ben Sanben. Die Sofbamen neben ihr find nicht minber fcone Geftalten in reichen brotatenen Bemanbern, lebhaften Farbenfchmude, und noch antiter Form. Auffallend ift ibre Baartracht, benn fie gleicht burchaus ben Frauenperuden aus ber Beit ber Rlavier und Antonine in Rom. Wenn in biefen Frauen. welche einander abnlich feben, auch fein Bortrat gefucht werben fann, fo betrachtet man boch mit lebhaftefter Spannung bie Gestalten bon Griechinnen aus ber Epoche ber glangenbften Bracht und ber raffinirteften Ueppigfeit bee Bofee von Bhgang. Der Rünftler verlieh ihnen allen mahrhafte Große ohne Uebertreibung, und einen fo feierlichen und boch fconen Ernft gof er felbft über biefe profanen Beiber aus, bag bie Beiligfeit bes Orte burch feinen unpaffenben Bug geftort merben tonnte. Ueberhaupt erfieht man aus biefen prachtigen und farbenglubenben Dufiven, bag bie bygantinifche Runft welche fie fchuf noch auf bem Grunde ber Untite fanb. Richt eine Gpur von jenem überheiligen, alle weltliche Freude abtobtenben Befen, ober jenem fpatern berinocherten Doncheftil ber Dalerei,

welchen man einmal ben bygantinischen gu nennen beliebt hat, ift hier fichtbar.

Die Kirchen Roms, so unschähbar ihre muftvischen Monumente find, bestigen teine mehr aus jener Epoche bes O. Jahrunderts, weiche dem geschicktigen ober fünstlerischen Zeit als man bie ravennatischen Zeit als man bie ravennatischen Bette jener von S. Bitale gleich tämen. Zu berfelben Zeit als man bie ravennatische Bastila daute, oder doch höchstens 10 Jahre später, wurde in Rom unter Karses die Bastila der zwölf Apostel ausgeführt; aber ihre Mustve gingen unter und sie bieten daher keinen Bergleich mehr mit benen von S. Bitale dar. Rur die berühmten und schönen Musstve aus der Bastila don S. Cosma und Damian, die von Feitz IV. in der Gotsenseit (524—530) auf dem alten Forum Komse erbaut wurde, haben sich erfalten. Ihr Sitt, außerst kraftvoll und sehr eigentümlich, sommt an kinstlerischer Bollendung den ravennatischen Musieren nicht gleich.

3ch war erfrent in S. Bitale römifche Mosaidarbeiter ju finden, welche dort schon lange arbeiten und noch vom papflichen Regiment beauftragt waren die Mustwe Rabenna's zu reftauriren. Es gad eine Zeit wo die mustvische Saunft in Kom untergegangen war, und wo man dorthin Kinflier aus Bygang oder aus der Mosaitschus hölte, welche der berühmte Desiderius in Monte Casino errichtet hotte. Alls mit dem 13. Jahrhundert feit Innocera III. und Honorius III. die römifche Kunst einem neuen Aufschwung nahm, wurde das freilich anderes. Die einheimische römifche Mustwarder erhielt sich seither mit geeinger Unterdrechung in schoner Blitte die auf den heutigen Tag. Die Familie die ich in Navenna arbeitend bettigen Tag.

fand, Bater und Sohn, hat diese Kunst erreit, und alle ihre Mitglieber haben sich ibr gewidmet. Sie erinnerte mich beshalb an die Cosmatensamilie Roms im 13. Jahrhundert. Hr. Kibel war gerade dobei thätig sichabafte Stellen in einem Nebenmusiv der Tribune zu ersehen und andere zu reinigen. Man hat ein chemisches Bosser und andere zu reinigen. Man hat ein chemisches Bosser und glängend wieder herstelle zu geschwärzten Mossatten glängend wieder herstellt. Der Bersuch den der Mossatten an einem Bilbe bereits gemacht hatte, war so bollständig gelungen, dof das Gemälbe in der blithendsten Farbenfrische verjüngt worden war. Mit der Zeit werden alle men Musse bie gleiche Keinigung erhalten, und dann erst den vollen Genuß ihrer Ursprünglichsteit gewähren.

Diefe Berren befchentten mich mit einer ber feltenften Gaben für ein photographisches Album ber Gegenwart, mit bem Bortrat Juftiniane in Bifitenfarten-Format. hatten ein mufwifches Bruftbild bes Raifere ale ben Reft bon Mufiben borgefunden, welche ebemale bie innere Band über bem Bortal von G. Apollingre Ruopo fcmudten, fie hatten es gereinigt und von ihm Bhotographien genommen. Juftinian ift barin wie in G. Bitale borgeftellt, boch nur bie jur Bufte. Gein Antlit abnelt burchaus bem in jener Bafilita, nur ericheint es mehr in faft weichlich geworbener Fulle bes Alters. Er tragt auch hier bie braune Toga mit ber biamantenen Agraffe auf ber Schulter; fein Diabem ift auch bier von jener boppelten Reihe von Ebelfteinen gebilbet, wie man es auf bnjantinifchen Raifermungen fieht. Much bier umgibt fein Saupt ein freisförmiger Nimbus pon purpurroter Farbe und mit weißen Buntten, welche Berlen zu bedeuten icheinen. Das



Bith fieht auf Goldgrund, über ihm liest man in romifcher Schrift ben Ramen JVSTINIAN. In ber That ein mermulrdiges Portrat, und eine Photographie wert baft man fie ins Austand fich verschreibe.

Benn man aus G. Bitale in einen ber außern Raume tritt, fo gelangt man an eine berichloffene Belle, melde Trümmer von Altertumern bemahrt. Unter ihnen fteht ein großer Gartophag aus griechifdem Marmor, beffen Borberteile mit ber Berehrung bes Chriftustinbes burch bie brei Dagier in Relief geschmudt ift, und auf beffen Dedel eine große griechische Inschrift in ben ichonften und fauberften Charafteren gu lefen ift. 3ch tannte biefe mertwürdige Infdrift lange; fie jest wirflich mit Mugen gu feben und gu lefen, machte mir bie größte Freube. Gie verherrlicht einen tobten Exarchen; Die Urne überhaupt ift bas einzige Grarchengrab welches fich in Ravenna erhielt, alfo bas gefchichtliche Monument jener Epoche, mo biefe bnaantinifden Batricier und Soflinge, unter benen mehrere. gleich Rarfes, Gunuchen maren, Stalien" regierten, als Bamphre ausfogen und ju Grunde richteten. Es ift ber achte Exarch 3faat, ber bort im Jahr 641 ober 644 beftattet murbe. Er mar Armenier von Geburt. Das Blud wollte ihm wol, benn er vermochte eine Rebellion in Rom ju unterbruden, wo fich ein faiferlicher Beamter jum Thrannen aufgeworfen hatte. Run ruhmt bie pomphafte Infchrift, bag Ifaalios, Mitftreiter ber Raifer, ber Glang bon gang Armenien, welcher Rom und ben Occibent 18 Jahre lang feinen erlauchten Berren unverfehrt erhielt, bon ber feuichen Gufanna, feiner Gemalin, bie ber Turteltaube gleich feinen Berluft befeufzte, nach ruhmvollem Tobe ale Strateg bes Abendlandes und bes Morgenlandes bier bestattet wurde.

Mit S. Bitate fast gleichzeitig wurde die schöne Bafüllta Sant Apollinare Anovo vollendet; begonnen hatte
ie schon Theodorich, als Sauptliche sienes arianischen
Glaubens. Nach dem Jalle der Gothenherrschaft wurde
sie sodann dem tatholischen Rinns geweiht. Das Schisma
zwischen Arianern und Ratholiten trennte danuals Italien
in zwei krockigde Systeme, aber der aufgestärte Geist Theodoriche hielt die religiöse Duldung die gegen sein Ende
fest, ese ihn ein gegen die Arianer erlossenes Edict des
byzantinischen Kaisers von diesem Princip abzugesen zwang.
Er daute im Kom, wie in Ravenna, wo sich noch die
gothische Tauscapelle erhalten hat, arianische Kirchen, und
diese wurden damals von den Katholiten als ebenso teper
ridd und proson bern Katholiten als ebenso teper
ridd und proson betrachtet wie seute die Kirchen der
Waldenser und Protespatet wie seute die Kirchen der

Apollinare Anovo ftellt sich äußerlich, wie alle übrigen Bassischen Kavenna's, als sehr unscheinbar der. Ihr unschieften Kavenna's, als sehr unscheinbard von Spr zur Seite steht ein Glodenturm von jener auffallenden Gestalt, welche Kavenna eigen zu sein schein, do sie sich auch bei mehreren andern Kirchen sindet. Diese barbarisch aus seisenwaren kriechen Titme sind breistund und undersingt, von nur mäßiger Höhe, auß rohem Biegelstein gebaut, ohne Glieberung noch sonstiges Draament, außer jenem wolches durch die Rundbogensensten mit tleiner Mittelfaule hervorgebracht wird. Ich fei für Bauten nicht schon bes sechsten, sondern frührstende bes achten ober neumten Jahrbunderts. Der innere Raum der Kirche besteht aus drei Giffen, die auf 24 Säulen von griechsichem Marmor

ruben und, wie bie meiften alten Bafiliten Rabenna's, burch flare Ginfachheit fich auszeichnen. Bas biefe Rirchen von ben romifchen berfelben Epoche unterfcheibet, ift überhaupt ber Ginbrud beiterer Leichtigfeit und Anmut, welche bie Gentiffe ber Welt noch nicht verleugnet hat. Much bemertt man balb bag fie freie Brobuctionen ber bamaligen lebensfraftigen Beit find, welche ein topifch geworbenes 3beal boch eigenartig burchführte. Obwol bas in Trummer gebenbe alte Ravenna ben Baumeiftern eine reiche Fulle antifer Gaulen barbieten mufte, fo haben fie ee boch ver= fchmaht fich ihrer zu bebienen. Bielmehr zeigen fich fowol bie Gaulen, ale bie fcmieriger herzustellenben componirten Capitaler ale felbftanbige Arbeiten ber Beit. Unbere ift bies in Rom, wo neu entftebenbe Bafiliten meift aus gufammengefuchten Reften bee Altertume erbaut murben. baber ihre Gaulen und felbft bie Capitaler ungleichartig find und ben Ginbrud eines harmonifchen Bangen beeinträchtigen.

Das Mittelschiff von S. Apollinare Ruovo ift mit schönen Mustven geziert. Benn jene von S. Bitale durch bie Aufnahme wirklicher historischer Persönlichkeiten merk-witrdig find, so find es diefe durch Abbildungen von Bauwerten Ravenna's aus jener Zeit. Freilich sind diefe Bilder nur andeutend getreu. Auf der rechten Bandfläche Sedififs erblicht man in lebhaft stradenden Farben die Stadt Ravenna, mit der Kirche S. Bitale, mit anderen Gebäuden und dem Palast Theodorichs. Er stellt sich als eine Façade von Saulenstellungen in Rundbogenson weißer Farbe mit roten darein gewirten Blumen.

Theodorich mochte folden Schnuck der byzantinischen Balafitte entlichnen, und man weiß daß im frühesten Mittelater zwischen den Säulen auch der Richenschieft, wie der Borhallen, kostbare Teppiche ausgespannt wurden. Diefer Gebrauch war dem Tempel Salomo's, und überhaupt vom Drient entlichen. Auf bem fromtifpig des Gebäudes fleßt in goldenen Buchstaben das Wort Palatium, womit nur die Restonen Buchstaben das Wort Palatium, womit nur die Restonen Buchstaben das Wort Palatium, womit nur die Restonen The Bestonen Buchstaben das Wort Palatium, womit nur die Restonen Buchstaben das Wort Palatium, womit nur die Restonen Buchstaben des Gestichnet sein dem Dänden, durch Palmenbäume von einander abgetrennt. Ihre Reiße beschäftest Christias auf dem Tron zwischen Engessigneren in schwarzbraunem Gewonde, bärtig, doch ganz jugendlich, umd offen den Iplatern Ausbruct unnabharer Mogistät.

Muf ber linten Wand eine entsprechende Composition von beiligen Jungfrauen, welche auf ber einen Geite bie Berehrung ber Magier, auf ber andern ein greitettonisches Abbild befchlieft. Die tronende Jungfrau ift eine anmutige Geftalt, mit nonnenhafter Berichleierung um bas Saupt. Die Magier tragen bunte, brofatene, febr furge Dantel, Rode und Sofen, womit ihre barbarifche Berfunft aus fremben Landen mag bezeichnet fein. Ihrer Beftalt nach ftellen fie, wie gewöhnlich, die brei Lebensalter bar. Die heiligen Frauen erfcheinen ohne Indivibualitut in einer und berfelben Saltung und Befichtebilbung, mit reichen bygantinifchen Gewanbern, weißen Schleiern, und griechifche Diabeme auf bem Saupt. Diefe Geftaften, alle noch funftvoll in Licht und Schatten gemalt, zeichnen fich bor anderen Figuren ber alteften Darftellungen bon Beiligen aus, bie man in romifden Bafiliten, fo in G. Baul und anderen Rirchen, meiftene auf

ben Triumfbogen ober ben Seitenflachen ber Tribunen abaebildet fieht. In ihnen lebt noch die Tradition antiter Runft; fein Bug fpaterer Barbarei ift fichtbar, und felbft bie immer wiebertehrenbe Gleichheit ermitbet nicht burch Einförmigfeit, fonbern verleiht bem Bangen eine feierliche Ruhe, welche boch burch bie Bolgeftalt reichgeschmudter Ericheinungen angenehm belebt wirb.

Dem Abbilbe Ravenna's entspricht am Ende jener Reihe bas Bilb ber untergegangenen Borftabt Claffe : eine feftgemauerte Burg mit Zinnen und Turmen, bas blaue Meer, Segelichiffe welche ben Safen bezeichnen. Dies ift bon fraftiger Wirfung.

Rabenna befitt feine Rirche mehr welche G. Apollingre Ruopo an ebler Bracht und fconen Berhaltniffen gleichfame: aber noch eine Reibe von anbern alten und mertwürdigen Bafiliten, die ich nur andeuten will. Theodorich lieft bort manche arianifche Rirche bauen, wie Spirito Santo, bie noch erhalten ift, und G. Maria in Cosmebin, einen achtedigen Bau, Die arianifche Taufcavelle. 3ch werbe mich weber bier aufhalten, noch bei alteren Monumenten aus ber Beit ber Balla Blacibia, wie G. Giopanni Evangelifta, S. Agata und S. Franciscus. Rur Die Metropolis ober Domfirche ber Stadt murbe ale Git ber einft machtigen Batriarden eine aufmertfame Betrachtung forbern, wenn fie nicht im 18. Jahrhundert ganglich umgebaut worben mare.

Sie mar ber altefte Rirchenbau Ravenna's, und wenig fpater gegrundet ale G. Beter, G. Baul und ber Lateran Ihre Unlage rührte bom Ergbifchof Urfus ber bon bem fie auch ben Ramen Bafilica Urfiana erhielt. Gregorovius, Ravenna zc.

Sie war ursprünglich wie der alte S. Beter und S. Baul, eine sinisschiffige Basilia, die auf 56 Säulen rubte. In sipern Schiffer sah man manches Gemälde, meldes Secenen aus der Geschichte Ravenna's darstellte. Alles dies ist unterzegangen, und der Neubau, io prächtig einzelne Teile in ihm sind, reit und man nicht. Dagegen hat der erzbisches fiche Balaft, welcher mit dem Dom derbunden ift, noch Reste des Altertums bewahrt, namentlich die sogenannte Capella Domestica, die noch mit Musiven des fünften Jahrhunderts besteilet ift.

Beute ift ber größte Chat bee ergbifchöflichen Balafte fein berühmtes Archiv. Die Sammlung von Bergamenten (noch jest faft 25000 an ber Bahl) und bon Bapprusfchriften, die bis ine 5. Jahrhundert hinaufreichen, geborte, ehe biefe letteren in ben Batican nach Rom famen. ober teile in ben Sturmen ber Beit untergingen und gerftreut murben (eine große Bahl mittelalterlicher Urfunden liegt heute in Forli, und wird mahricheinlich an bas Archib bon Bologna tommen), ju ben gröften Schapen ber biplomatifchen Biffenfchaft. Ber nur immer mit ber Gefchichte bes Mittelaltere befannt ift, weiß bon ben Bapiri bi Rabenna, welche ber gelehrte Marini ebirte, bon bes Roffi Gefchichte Ravenna's, beren urfundlicher Stoff (freilich uncorrect genug) aus jenem Archiv gezogen wurde, und bon Fantugi's großer Urfunbenfammlung (Monumenti Ravennati). Go groß ift jeboch ber Reichtum bes in jenem Archiv beute Borbanbenen, bag er noch lange nicht ericopft ift. Gin biplomatifcher Cober ravennatifcher Urfunden nach bem Guftem ber gegenwärtigen Biffenichaft ift febr au mitnichen.

Richt weit vom Dom fteht bas alte Baptifterium S. Giovanni in Fonte. Auch beffen Errichtung schreibt man bem Erzhischof Ursus zu. Der nuerhwitrdige Bau, achtediger Form, hat, nur zwei römitige Bogenftellungen über einander von höchst altertümlicher Gestalt. Eine Ruppel unmwölbt ibn, mit Mustiven gang und gar befleibet, welche sich noch vom antiten Ibeal burchbrungen zeigen. Sie stellen in ber Mitte die Taufe Christi im Jordan, rings umsher die zwolf Apostel bar.

Außerhalb ber Stadt liegen noch zwei andere alte Bafiliten, G. Maria in Borto und G. Apollinare in Claffe fuori. Die lettere ift bei weitem Die ichonfte bon allen Rirchen, welche Ravenna befitt, und babin wollen wir noch hinübergeben. Dan weiß bag ehemals bas Deer nabe an Rabenna lag, und im Berein mit Fluffen und Sumpfen biefer Stadt eine Reftigfeit und augleich eine Bebeutung gab, welche bem fpateren Benedig gleich fam. Much bas alte Ravenna beffen Grundung fabelhaften Beiten angehörte, mar urfprünglich, wie Benedig, jum Teil auf Infeln gebaut, mabrend bie Lagunen bee naben Bo im Norden und andere Gumpfe im Beften fich ausbreiteten. Eine fo ausgezeichnete Lage bestimmte fcon Auguftus, Ravenna zu einer Alottenftation bes abriatifchen Deere gu machen, und fo entftanden bie Borftabte Cafarea und ber Safen Claffe, welcher lettere bon ber Flottenftation felbft feinen Ramen erhielt. Lange Beit behauptete Ravenna ben Sandel auf bem abrigtifchen und jonifchen Deer mit bem Drient, bie es teile burch Berfanbung feines Safens, teils burch allgemeine politifche Berhaltniffe berabfam und feine Bebeutung auf Benedig überging.

Das Meer hat sich mit der Zeit sieben Millien weit von der heutigen Stadt zurückzegogen, so das man seiner bort nirgends ansischig wird. Aur an der seuchtet Seelust, welche über die Wälder der Küsten herweht, merkt man seine Nahe. Der alte Hafen ist verschwunden; nicht einmal seine Lage kann man heute mit Sicherheit angeben. Der Name einer Kirche vor den Namenn der Stadt, Santa Maria in Borto, und auch S. Apollinare in Classe bezeichnen obenhin die Richtung, wo einst hafen und Arsienale sich befunden haben.

Um nach der Basilisa von Classe zu gelangen, muß man etwa drei Millien weit nordostwärts gehen. Man iberschreitet zuerst den Bonte Kuovo, die Brilde über den Fluß Bonco. Sodann erblicht man zwei Millien vor sich jene altertümliche Basilisa, mit dem runden braunen Glodenharm neben ihr in dölliger Einsanteit. Kingsum eine weite, zum Teil sumpsige Ebene von ernst melanchostischem Charaster, hie und da mit Reis bepflanzt, welcher das Wasser liedt. Gegen das Meer hin umschließt sie als der schönste Grütztel der meisenweite berühmte Pinienwald, und landwärts keigen am Horizont die blauen Apenninen Bolognas aus.

S. Apollinare in Classe verhätt sich zu Rabenna wie S. Paul vor dem Tor zu Rom. Aber während diese Englisch durch den Brand der sie verschlang zerftört wurde, und jest als ein moderner Lugusbau der Afche entstieg, ist jene undersehrt geblieben. Sie dietet, äußertich halb vervottet und neben Ruinen ihres ehemaligen Rlosters, in einer gränzenlosse Berafssehieb des Teizendste Brit des Brittelatters der.

Sie wurde im Jahr 535 von Julianus Argentarius errichtet (bem man die meisten Bassiliern Rabenma's jener Zeit zuschreich) und sich meisten Bastiarchen Mazimianus geweißt, welcher auch S. Bitale vollendet hatte. Bon dem Quadriporticus der sie umgab, ist nur die vordere Seite stehen geblieben. Sie bildet jeht die Borhalle, welche bei allen alten ravennatischen Kirchen mit dem Begriff Ardia (entstanden aus Narthex) bezeichnet wird.

Das Innere ift ein herrlicher Raum bon ben ebelften und einfachften Berhaltniffen. Bierundzwanzig prachtige Saulen aus griechifdem Marmbr, nicht alten Tempeln entrafft, fonbern jum Bau gehauen und geziert mit componirten Capitalern, teilen biefe Schiffe, über benen fich, nach bem urfprünglichen Bauftil, noch bas nadte Sparrenbach erhebt. Die fcbonen Dofaiten ber Tribiine, ehr= würdige Berte bes 6. Jahrhunderte, glangen beim Eintritt bem Blid entgegen. Alles atmet bier ben Geift ber alten Beit, und biefer Ginbrud wird verftartt burch ben Unblid einer großen Reihe bon gewolbten und fcmerfälligen Cartophagen, welche an ben Banben ber Nebenfchiffe fteben. 3ch habe in feiner Stadt fo viel alte Sartophage in Rirchen frei aufgeftellt und beifammen gefeben außer in Arles in ber Brobence, und ber Anblid jener in G. Apollinare (auch anbere Rirchen Rabenna's find baran reich) rief mir fofort bie Erinnerung an bie berühmte Graberftrage von Arles gurud.

Die ravennatischen Graburnen unterscheiben fich auf eigentumliche Beise von ben romifchen ber chriftlichen Epoche. Rom besitt beren viele und ausgezeichnete in ben Grotten bee Batican ober im lateranifchen Dufeum. bie und ba auch in Rirchen, namentlich aus bem fpateren Mittelalter. Es befitt eine große Menge von Graburnen bes früheften Chriftentume, welche alle mit Reliefe bon beiligen Befchichten bebedt finb. Die Urnen von Ravenna bagegen gehören ber gothifchen, byzantinifchen und auch barbarifden Beit an. Gie find faft burchweg bilblofe und fehr maffibe Gartophage aus griechifchem Marmor bon weißgrauer Farbe, mit driftlichen Symbolen bezeichnet, und mit einer einfachen Infdrift verfeben. Reiner von ihnen ift, meines Biffene, bem beibnifchen Altertum entlehnt, wie es in Rom felbft einige Grabmaler bes Bapfte find, fonbern fie murben felbftanbig gearbeitet. 3fre feltfame, ernfte und grandiofe Form bringt eine tiefe Birfung hervor, und in biefen hohen, gewölbten und grauen Gartophagen mochte man eher gothifche Belben als fromme Batriarchen beftattet glauben. Aber es fcheint, baf bie Sculptur in Ravenna fcon jur Zeit ber Galla Blacibia abgeftorben mar, benn fie ift bort nur mefentlich in ibrer Beziehung auf bie Architeftur fichtbar. Die bilbnerifche Runftthatigfeit concentrirte alle ibre Rraft in ber Dofait allein, mo fie freilich noch eine fcone Blüte trieb.

Jene Graburnen standen ehemals, driftlicher Sitte gemäß, im äußeren Porticus der Kirche. Sie verichließen Batriarchen der Stadt vom 5. bis zum 8. Jahrstunden. Die lange Reige der radennatischen Erzösischöfe hat man ilbrigens doch erst in woderner Zeit auf den Wähnebe der Kirchenschifte in Porträts dargestellt, und bies dem Muster von S. Paul bei Rom nachgeahnt. Sie beginnt wie die ber Papise mit Petrus, so mit seiner

Diffionar Apollinaris, bem Stifter bes ravennatifchen Erzbistums. Der Schutpatron und bas bierarcifche Saupt von Ravenna, obwol ber romifchen und abfichtlichen Trabition nach von G. Beter in Rom gum Bifchof eingefest, ber Schuler alfo und Junger bes Fürften ber Apoftel, machte bennoch lange Reit bem Schutvatron von Rom ben Brimat ftreitig, ober vielmehr bie ravennatifchen Bifchofe, welche fich feine Rachfolger nannten, ftraubten fich Jahrhunderte lang die Obergewalt bes romifchen Stules anquerfennen. Much bas Dominium temporale von Apollinatis mar febr reich. Die Ergbifchofe Rabenna's befagen liegenbe Guter felbft in bem fernen Sicilien und im Orient, und wir bemertten icon bag fie fich gu Berren bes Exarchate machten, Die Ansprüche ber Bapfte nicht achtend, welche biefe icone Erbichaft feit bem galle bes Langobarbenreiche unter bie Franten ihnen lange Beit ohne Erfolg beftritten.

Noch im 11. Jahrhunbert war der Patriarchat von Ravenna so reich und mächtig, daß heinrich IV. dort seine träftigste Setilse im Kamps mit Gregor VII. und der Gräfin Mathilde sand, und es war Wibert, Erzbischof von Ravenna, den er als Clemens III. zum Gegenpapst erhob. Er bezeichnet indes die Gränze der Macht der ravennatischen Kirche, welche seither zerfiel.

In ber Blütezeit bes Reichs waren mehrere Deutsche von ben Kaifern zu Erzbischesen Abarenna's erhoben worden, und mit großen Privilegien ber Immunität und Iurisbiction beschent. Auch gingen einige Pähle aus ber Reise ber rabematischen Erzbischhöfe hervor, wie der Krüftige Johann X. und ber berühmte Gerbert ober Sylvester II.

au Dto's III. Zeit, während große Heilige, Nomunald und Pier Damiani, ihrer Kirche Glanz verließen. So it die Geschichte der Erzbischöfe von Kavenna (sie verdiente eine gründliche und kritische Durcharbeitung) bis zum 12. und 13. Jahrhundert ein wesentlicher Teil der Geschichte der römischen Kirche selbst und bes italienischen Mittelatters, und von der größten Merknürdrigfeit. Den Ansang sie zu schreiben machte in der Mitte des 9. Jahrhunderts Agnellus von Novenna, in seinem Liber pontiscalis, einem Wert das den Senngten tiesfter Varbarderein der Behandlung der lateinischen Sprache und des Stoffs an sich trägt, aber ehrwitzig sit durch Alter, unschälbard wurch viele historische Raschichten, und anziehend durch seine findliche Kaidetät.

Dehrere Ergbifchofe Rabenna's find in ben Dofaiten ber Tribune abgebildet; biefe abneln im Charafter noch jenen die wir in ber Stadt gefeben haben, icheinen mir aber boch fpater ale fie. Much bier ift bie Confecration ber Bafilita bargeftellt burch bie Figuren G. Maximians und bes ju feiner Rechten ftebenben Juftinian. Der Raifer halt bier Bergamentrollen in ber Sand, auf benen man bas Bort Priviligia liest, und feine Geftalt mie Gewandung gleicht feinen andern mufibifchen Bortrate. Die Bietat ber Geiftlichfeit von G. Apollinare bat bas Undenfen ber Boltbater ihrer Bafilita burch Inschriften auf ben Banben geehrt. Wenn fie auch neueren Datums find, fo erfüllen fie boch ben ichonen Tempel noch mehr mit hiftorifchem Beift, und rufen die Erinnerung einer langen und großartigen Befchichte ine Bebachtnif guritd. Eine Tafel ift Rarfes geweibt, pon bem fie rubmt, baft

er nach Bestegung der Gothenkonige und der Wiederherschaftlung des Friedens in Italien dieser Kirch ein neues Gebäude hinzugesigt habe. Eine andere preist die Kaiser Apstinian, Ludwig II., Otto II., Otto III., Otto III., Otto III., Otto III., Otto III., Deinrich III., Konrad I., Heinrich III., Otto IV. und selbst die Hohenstamen Friedrich I. und Friedrich III. wegen der Brivilegien, welche sie dem Tempel und dem Klosker don Classe or reichsich verlieben haben.

Geit Rarl bem Großen, ber Ravenna eines Teils feiner Bierben beraubt hatte, gab es bis auf bie Sobenftaufenzeit nur wenige beutsche Raifer, welche jene Stabt auf ihren Romfahrten ober mahrend ihrer Rampfe in Stalien nicht befucht hatten. Dies tann man aus Stinerarien feben, Die ihre Regeften barbieten. Die Sauptftabt bes alten Exarchate bot eine bebeutenbe Stellung in Italien, im Rampfe mit ben Stabten fowol ale mit ben Bapften bar: bie Raifer anerfannten bie Befitestitel nicht welche jene barauf geltend machten, benn feit ber Ottonifchen Beit maren bie Romagna und bas Exarthat anerfannte Reichsländer und von taiferlichen Grafen regiert. Erft Rubolf von Sabsburg verzichtete gu Bunften bes beiligen Stule feierlich auf bie uralten Rechte welche bas Reich bort behauptete. Um häufigsten maren bie brei Ottonen in Ravenna, Otto I. fogar fünfmal, in ben Jahren 967, 968, 970, 971 und 972. Diefer fraftigfte unter ben beutichen Berrichern über Italien betrachtete ben Bapft fo wenig ale Berrn Ravenna's, bag er fich fogar nicht weit von ben Mauern biefer Stabt einen neuen Balaft erbaute. Wo biefer lag ift nicht mehr mit Bewiffeit auszumachen, aber meber Cafarea noch

Claffe waren zu jener Zeit fcon gang und gar ber-

Zweimal wohnte Otto II. in Ravenna, breimat Otto III. Diefer jugendliche Burt erhob hier im Jahre 996 ben erften beutscheine Bapfi überhaupt, seinen Better Bruno, der ihm bath darauf als Gregor V. in Rom die Raiserkrone ausseltete. Otto III. liebte Ravenna und bessen beilige mit der ihm eigenen schwärmerischen Leibenschaft. Er erhob den berühmten Gerbert, seinen Lehrer, vom Erzbischoffunk Ravenna's auf den päpstlichen von Rom. Wenigs Jahre gingen hin, und Otto III. erschien als Flüchsteing, von den Römern vertrieben, im Kloster zu Classe, um einige Wochen in der Zelle des berühmten Komuald im Mönchsgewand unter Bustübungen zuzubringen. Dies war die schwerzische der ber best setzt der der

Deute erinnert daran eine, obwol moderne und pfäffide Inschrift, welche in die Wand jener Bastila eine gesigt ift. "Die III., deutsch-esmischer Kaiter, um seiner Misselbeit ist. "Die III., deutsch-esmischer Kaiter, um seiner Misselbeit ist. Wie deutsche Bestelbeit in Sanct Romuald's sich um Berg Garganus, wohnte in dieser Bastila und dem Rloster Classe 40 Tage als Bisser, fühnte im härenen Gewand und mit freiwilligen Casteiungen seine Sinden, gab ein erlauchtes Beispiel der Demut und abette als Kaiser diesen. Tempel durch seine Bussertaleit."

Otto III. Rom. Imp. Germ. Ob Patrata Crimina Austeriori Disciplinae Sancti Romualdi Obtemperans Emenso Nudis Pedibus Ab Vrbe Roma Ad Garganum Montem Itinere Basilicam Hano Et Coenobium Classense XXXX

Das berühmte Rlofter Romualb's murbe erft in ber Epoche Napoleone I. aufgehoben: feine Gebäude liegen neben der Bafilita in Trummern unter wildem Buche von Farnfraut und Delgeftrupp. Die Monche find verfcmunben; nur einer manbelt bort in ber Rirche umber ale trauriger Tempelhüter. Die Bafilita vermittert gleich bem alten Turm gu ihrer Geite, welcher eher einem Bharus ale einem Glodenturme abnlich fieht. Die Berlaffenheit umber ift in Bahrheit fo grangenlos wie ber Blid auf bas ichmermutige Gefilbe unbefchreiblich fcon; ich fab biefe große maremmenartige Glache mabrend eines Bemittere. bas fern über bem unfichtbaren abriatifchen Deere fdwebte, und ben Simmel mit einem finftern Blaufchwarg umzogen hatte. Das fumpfige Baffer, bie und ba burch einige Graben abgeleitet, in benen bie fcone Cumpflifie üppig mucherte, bie buftern Tamaristen, welche bie Rabe bes Meeres andeuten, die gerfallenen Ruinen, die alteregraue Bafilita mit ihren Erinnerungen, bie obe Strafe welche bies Befilbe nach Cefena bin burchgieht, ber finftere, meilenlange Binienwald, beffen riefige Bipfel ftill und majeftatifch gleich Balmen fich erheben, und auf ber anbern Seite bie in ber blitenben Gewitterluft ragenben Turme bes alten Ravenna, alles fill, fcmermutevoll und tobt, nicht bon ber Stimme eines Bogele, noch bon ber Geftalt

Diebus Poenitens Inhabitavit Et Hic Cilicio Ac Voluntariis Castigationibus Peccata Sua Expians Augustum Dedit Humilitatis Exemplum Et Imperator Sibi Templum Hoo Et Poenitentiam Suam Nobilitavit Anno D. C. M. Das Şabr iti bitimtör 1001.

eines Menschen belebt — ja, dies brachte eine unaussprechliche Wirkung hervor.

Die melancholifchen Ufer bes Alufies Ronco belebt noch eine andere Erinnerung ber Geschichte, Die an bie Schlacht bon Ravenna am 11. April 1512, eine ber furchtbarften Schlachten überhaupt, bie auf bem blutigen Boben Italiens gefampft murben, und von einem fo beroifden Charafter, bag auch Theoborich und Dboater ben Belbenmut ber Streiter murben bewundert haben. alliirten Armeen Spaniene und bee martiglifchen Bapfte Julius III. murben bort bon bem Beere bes Ronigs Lubwig's XII. von Frantreich unter bem Befehle bes jungen Belben Gafton be Foir angegriffen, ale fie Rabenna gu entfeten berfuchten, worin ber General Marcontonio Colonna lag. Die Frangofen, mit benen fich ber große Alfonso von Efte vereinigt hatte, gingen als Sieger aus bem morberifden Rampfe hervor, aber fie bezahlten ben Gieg mit ben Tob ihres glangenben und geniglen Bubrere, ben eine fpanifche Rugel gu Boben marf. Die berühmteften Capitane und Manner jener Reit. bie Belben bes beginnenben groffen Jahrhunderte Carl's V., Spanier. Frangofen, Italiener, Dentiche, Die Blitte ber bamaligen Ariftofratie, nahmen an ber Schlacht Teil: felbft ein großer Dichter, Ariofto, befand fich im ferrarifchen Lager, und ber fpater fo meltberühmte Bapft Leo X. ge= riet ale Legat in Befangenschaft. 3m Beere Frantreiche. welches bamale feine Rriege auch mit ber ertauften Gölbnerfraft unfere gerfplitterten Baterlandes führte, biente beutsches Fugvolt unter Jatob Embfer und Philipp von Freiberg : beffen Bufammenfton mit bem fpanifchen Sunvoll mar ber

Gipfel biefer Schlacht, und ber helbenhafte Rudzug ber 3000 Spanier an bem Roncoufer ihre bewundernswertifte That. Die Schlacht von Ravenna wurde wesentlich burch Fustoff. und durch die Ertillerie des Herzogs von Ferrara zur Entschiedung gebracht. Wenn der junge Foix seinen Sieg überlebt hätte, so würde ihn nichts aufgehalten haben, Rom selbst zu erobern und den Papft Inlins II. gesangen hinwegzuführen, aber dos Glüd, welches die Päpfte saft immer begünstigt hat, brachte bekanntlich einen solchen Umschwung hervor, daß in kitzester Frist die Franzosen aus Siegern zu Besiegten wurden und Italien verlassen mußten.

Im Jahre 1557 ließ ber papftliche Präfibent ber Mongna Donato Cest, fpater Carbinal, auf dem Schlächtefelbe am Bonco bie Denstläuse aufrichten, welche heute bort aufrecht steht. Inschriften auf Medaillons, sehr mittelmäßiger Art, rufen bas große Ereigniß ins Gebächniß. Charafteristisch sieht die Ghon manirirt werdende Zeit ist die alberne Spielerei in diesen Verfen:

Hac Petra Petrus Donatus Donat, Iberos Galosque hic caesos, Caesius enumerat.

Ich habe ben bertihmten Pinienwald (la Pineta) leiber micht befucht. Der Unblid seiner schwarzen Massen in nicht zu weiter Entsernung von Classe reit mächtig genug sein Dicksch zu weiter Entsernung von Classe reit mönigkten auf ber Straße nach Comacchio zu burchziehen. Der Forst ist uralt. Man san, baß schon bei Kömer aus ihm bas Waterial für die Werten des ravennatischen Hafen zogen. Das here ber Gotsen lagerte in ihm, als Theodorich den König Odoaster in Navenna eingeschlossen hielt. Seine

Sauptmaffe befteht aus bichtem Geftrupp verfchiebenartigen Baumwuchfes, aus welchem fich bie herrlichen Binien erheben. Ihre Bapfen enthalten manbelartige Rerne, welche von Rabenna aus in großer Menge weit und breit berfenbet werben. Man berechnet fie auf 10000 Scheffel jahrlich. Ravennaten fchilberten mir bie innerften Bildniffe biefes Balbes, in welchem ber Jager bas wilbe Schwein jagt, ale bezaubernd fcon, und nicht minder bie Gegenben mo er bie jur Rufte binabfteigt, und in malerifden Buchten vom Deer befpult wirb. Er erftredt fich lange beefelben 24 Millien weit von ber Stadt Cervia bis gur Mündung bee Bo, welche Spina ober Spineticum beißt. Geine größte Breite beträgt brei Dillien. Der berrliche Bald gehört feit Altere Ravenna, beren Geiftlichfeit fich faft gang in feinen Befit feste. Die Bapfte fcutten ihn bor ber Berftorung, und er verbiente mit vollem Recht feine eigene Beschichte, bie ihm gewibmet worden ift: Francesco Ginanni, Storia civile e naturale delle Pinete Ravennati. Roma, Salomoni 1774.

Wir haben die Monumente Ravenna's nach der Folge ihrer Zeiten, nicht nach ihren Tocalen aufgefucht, und von ihnen auch nur wenige, aber solche berausgehoben welche als Charattergestalten ihrer Epochen bedeutend sind. Wir gaten daß die gange große Beriode der guelstichen Seit in Krichen und Baläften monumental kaum mehr sichten zeigen die Ravennaten voll Stolz in einer unscheinen Gasse der in kienen Prachfoon der Welte verlausselle, welche sie mit keinem Prachfoon der Welt verlausselle, welche sie mit keinem Prachfoon der Welt verlausselle, welche und zugleich Opfer der Kämpfe zwischen Ducksen und zugleich Opfer der Kämpfe zwischen Guelsen und

Shibellinen, benen er ein Dentmal gründete, das nur mit der Menschheit selbst untergesen tann. Die Bereinigung dreier weltberühmter Wausselen in Navenna, welche so große Blidmitte best geschichtlichen Lebens bezeichnen, ist ganz wunderbar: Galla Blacibia, Theodorich und Dante! Der Gang von einem zu bem andern ist wahrlich eine Wanderung durch große, von Gestalten reich erfüllte Rämme der Weltgeschichte.

Wenn Ravenna feine andere Rierbe befane ale bie ihm bie Berfe auf ber Gruft Dante's verleihen, und feinen andern Ruhm ale ben, biefem Boeten bas lette Mint bargeboten ju haben, fo mare bies hinreichend genug es für alle Beit bem Duntel ju entreifen. Es mar um bas Jahr 1320, ale Dante von Berona nach Ravenna ging, beimatloe und in bitterfter Armut. "Damale", fo ergablt Boccaccio, "mar Berr über Ravenna, eine hochberühmte und alte Stadt ber Romagna, ein ebler Ritter mit Ramen Buibo Dovello ba Bolenta; biefer mar in ben liberalen Biffenichaften wol unterrichtet, ehrte bie tüchtigen Danner hoch, und bor allen biejenigen welche burch Renntniffe anbere überragten. Mis er horte baf Dante ohne alle Ausficht in ber Romagna fich befinde, von beffen Ruf er lange porber vernommen hatte, fo entichlof er fich ibn in biefem verzweifelten Buftanbe aufzunehmen, ohne von ihm barum angegangen ju fein." "Dante wohnte alfo in Ravenna, nachbem er jebe Soffnung ber Rudfehr nach Floreng verloren hatte, einige Beit unter bem Schute biefes anabigen Berrn; bier bilbete er mehrere Schuler in ber Dichtfunft, jumal in ber lingua volgare, melde er, nach meinem Dafürhalten, querft unter ben Italienern

ju bem Range erhoben hatte, welchen homer unter ben Griechen, und Birgil unter ben Lateinern ihren Mutterfprachen gegeben baben." 1

Die Familie ber Polenta hatte fich im Jahr 1275 bie Signorie ber Stadt angemafit, und in ber Epoche ber italienifden Thrannie ju Berrichern Ravenna's aufgeworfen, mo früher bie Bergoge bom uralten Befchlecht ber Traverfari regiert hatten. Guido ba Bolenta mar Reffe ber Francesca ba Bolenta, welche, mit Giovanni Malatefta von Berucchio, bem Bobefta von Rimini, permalt, burch Dante felbit ale Francesca ba Rimini unfterblich geworben ift. Der Berr von Ravenna nahm feinen Anftof an ben Berfen Dante's, ber ben Schatten feiner unglüdlichen Dubme unter ben zu ewiger Qual verbammten Geelen aufgeführt, aber ihr tragifches Schickfal burch die Berflarung feiner Boefie ju einem Gegenftanbe ber Rührung für alle Zeiten gemacht hatte. Dante brachte fein Lebensenbe unter bem Coute Buibo's au. Doch ber Balaft ber Bolentanen ift fpurlos verfcmunben. Bon ibrer Berrichaft über Rabenna blieb ale bas ichonfte Dentmal nur biefe Boetengruft übrig. Sonft ruft nichts mehr ihren Ramen ine Gebachtnift, ce fei benn ein Stein welcher in ber Band ber Rirche bon G. Francesco eingemauert ift, einen in bie Rutte ber Minoriten gehüllten Dann barftellt, und biefe Infchrift tragt: Hic jacet Magnificus Dominus Hostasius de Polenta qui ante diem felix obiens occubuit MCCCLXXXVI die XIV. Mensis Martii, Cujus anima requiescat in Pace.

<sup>1</sup> Man febe bas treffliche Bert Balbo's, Vita di Dante.

Die Rampfe in ber leibenschaftlichen Geele Dante's, welche fein Gebicht burchfturmen und ihm feinen unbergleichbaren Lebensgeift eingehaucht haben, maren gefchlichtet ale er in Ravenna feine Tage befchloft. Er widmete fie hoben religiöfen Betrachtungen, ber vita contemplativa. Er bichtete bier bie Bufpfalmen und fein Crebo; er fcbien ein Buffer geworben ju fein wie jener Otto III., melder, nachbem feine Berrichaft über Rom in Trummer gegangen mar, fich in die Rutte bullte und in ber Belle von G. Apollinaris betete. Ale er nun jum Sterben fich legte (er ftarb am 14. Gept. 1321), wollte er in ber Rutte ber Franciscaner begraben fein. Die Minoriten rechnen ihn baber ju ben ihrigen, und man erinnere fich bag er fich felber icon in feinem Gebichte barftellt, ben Strid jenes Orbens um ben Leib gegurtet. Dan fagt fogar : er habe fich in Ravenna wirklich unter bie Tertiarier von S. Franciscus aufnehmen laffen.

Guido Polenta bestattete den todten Dichter in einem Marmorfarfopsag bei den Minoriten. Er beischos ihm ein prachtvolles Densmal zu errichten, aber dies unterbied. Wässend der Under den das Daufbernderlag, wurde das Dichtergrab vernachlässigt und salt verzeite, beilige Pflicht. Die Polentanen waren vertrechten worden. Dostassus, der letzt diese berühmten Haufes, endete in der Gesagenschaft auf der Insel Candia, denn die Stadt Kadenna hatte die Keupublit Benedig angerusen und sich in ihren Schutz gestellt. Sie wurde nun ein integrirender Teil derselben, und bis zum Ichten beschwares faben von venetianischen Prätoren regiert. Unter diesem war es

Bernardo Bembo, ber Bater bes berühmten Carbinals, weldger ben Klau Guido's da Polenta wieder aufnahm und im Jahre 1482 bem Didfter ein schönes Maussolembauen ließ. Es ist bas heutige, aber in ber Umwoanblung durch die päpstlichen Legaten im 17. und 18. Jahrhundert. Die Benetianer hatten nämlich Avoenna wieder an den heliggen Etul abgetreten, im Jahr 1509, zur Zeit Julius II., welcher auch Bologna an die Kirche brachte.

Das Grabmal Dante's ift ein Keiner Tempel, ben einem Auppel becht, im Stile ber Remaissance. Den innern Maum schmidten Reliess und Inschriften. Sier Medaillons stellen Birgil, Brunetto Latini, Can Grande bella Scala und Guido von Polenta dar. Der Eingangsthüre gegenüber steht der Marmwefarlophag, über ihm das Bildnig Dante's in Relief. Die bekannte Inschrift, welche er selbst sich die bichtete, sagt:

Jura monarchiae superos phlegetonta lacusque Lustrando cecini voluerunt fata quousque: Sed quia pars cessit melioribus hospita castris, Auctoremque suum petiti foelicior astris, Hic claudor Dantes patriis extorris ab oris Quem genuit parvi Florentia mater amoris.

Das Grab ift stets verschlossen; der Schlüssel wird auf dem Stadthaufe verwahrt. Der Graf Alessandro Cappi, welcher mich in das Mausselm sightet, ein schieds Mann im eisten Greisenalter, hatte in früher Jugenb hier noch Lord Byron gesehn, in jener Epoche seines Lebens wo er die Gräfin Guiccioli liebte (biese Dame lebt noch hochbetagt, nicht in Kavenna, sondern in Paris, so wenigktens erzählte man mir). Der Lord, so jagte mein Führer, ging niemals an dem Grabmal, auch in

ber Beite vorüber, ohne ehrfurchtevoll fein Saupt gu entbloken, und ich erinnerte mich ber ichonen Berfe bie er ber Dante'fchen Gruft gewidmet bat. Bol, bier ift ein Beiligtum, welchem jeber fühlende Denfch nur mit tieffter Rührung naben wird, ein Ballfahrteort ber Unbacht für alle welche fahig find die freie fcopferifche Rraft eines Menfchengeiftes ju bewundern, ber itber bem Sturm feiner Leibenichaften einen folden rubigen und ewigen Simmel vertfarter Ibeale aufzubauen vermochte. Dante hat in Bahrheit an feinem eigenen Leben bargeftellt mas eigentlich fein ganges Baterland in ber guelfifchen Epoche fo bewundernewiirdig macht, mo mitten unter ben ichredlichften Rampfen ber Barteien überall auffproften gahllofe eble Blüten ber Runft und bes Biffens, und icon bies bewundernemurdige Berhaltnig macht ihn jum Reprafentanten und Inbegriff feines Rationalgeiftes in einer langen Beriobe.

Die Einsamkeit seines Grabes in der Stadt, wo er noch sein Exil fortsetz, ist dezwierend, und es ist gut daß die Ravennaten den reuigen Florentinern es derwiegerten den Nationalssag auszusiefern. Wäre dies geschehen, so würde sich heute in S. Croce wahrscheinlich ein überladenes Grabmal, unter den vielen andern Dentmälern, auftürmen, dem jeder Zauber der Geschichten Stadt, unter deren gaftlichem Schube er gestorben ist, in einem Monument an dessen Schube er gestorben ist, in einem Monument an dessen Schube erlauchte Republis Benedig und das Papstum Anteil haben, und welches sich sein der Stadt erhebt, isolirt in kniglicher Sindmaletz, wie das Grabmal des großen Theodorfa.



Streifzug

burd)

die Sabina und Ambrien.

1861.

Eine Fahrt von Nom durch römisch Tuscien, die Sabina und Umbrien ist heute um so anziehender, weil der Reisende in den echemaligen päpstlichen Provingen, nun annectirten Teilen des Königreichs Italien, viese neue Beobachtungen machen kann. Statt mit der täglichen Post zu sahren, ist es besser kann. Statt mit der täglichen Post zu sahren, ist es besser kann. Statt mit der täglichen Post zu sahren, ist es betyl italienische Institut der Betturine virk in einigen Jahren durch die Eisenbanen verschweinben und mancher wird es bedaueru. Wenn auch nicht immer besquem, so ist diese Keisens doch mit vielertei Vorzeitlen verbunden. Man sernt das Land kennen und hat Erlebnisse unterwegs, was mit der Eisenban aushört.

Mein Betturin trabte recht wader auf der alten flaminischen Straße fort, in hoher Morgenfrüße, bei dem töflichsen Serbemberwetter. Die Jahrt durch jene tuscische Campagna ift wahrhaft schon, weil der Soracte und das mächtige Sabinergebirg zur Rechten die herrlichken Unschaften enfalten. Der Orte gibt es in dieser Dede sehr wenige. Zuerst passisten wir den bei der Weitenstein Prima Porta, die Sara Aubra des Altertums, so genannt don den rössischen Telffelsen die sich dort ertheben. Diese ductamische Gestein ist der römisch-ubscischen Landfchaft befondere eigen; es bilbet febr malerifche Formationen bon Sügeln, Goluchten, natürlichen Mauern und Sochflächen, Die jum Anbau von Stäbten einlaben. Ber Beji und Civita Caftellana fennt, erinnert fich biefes ausgeprägten Charaftere, welcher fo gang von jenem Latiums abweicht.

Der Tiber flieft in fconen Binbungen burch bies Bebiet, bon ben fernen Bergreiben prachtvoll eingefaft. Dan verläßt ihn jeboch balb, inbem man lintewarte abbiegt, um Caftelnuovo borbei Rignano ju erreichen. Gin Bug papftlicher Reiterei belebte bie Strafe; biefe Truppe bewegte fich, in bichten Staub eingehillt, ziemlich rafch pormarte, und balb follte mir flar merben mas bies lette militarifche Schaufpiel in papftlichen ganben fur einen 3med hatte.

Man weiß bag romifch Tuecien, burch ben Tiber von Latium ober ber Campagna gefchieben, bas eigentliche Batrimonium G. Betere genannt wirb. Dit Unrecht batirt man ben Befit biefes Gebiete von ber Schenfung ber Grafin Mathilbe ber. Die berühmte Befchüterin ber romifchen Bierarchie hatte freilich bort Domanen, aber ibre Sausmacht reichte bis tief nach Latium binein, wo fie viele gerftreute Guter befag. Bas man nun bas Batrimonium S. Betri nennt, bilbete vielmehr bie alteften Grundbeftanbteile bes Rirchenftaate; bort liegen beffen Anfange, und bas erfte weltliche Befittum welches ber heilige Stul erwarb, mar Gutri oberhalb bes Gees von Bracciano, eine Schentung bes Langobarbenfonige Liutprand.

In ber carolinifchen Epoche gebot ber romifche Bifchof

über alle die noch heute dauernden Städte von römisch Tuseien, die er durch Delegaten unter dem Titel von Duces, Comites und Rectoren administriren ließ. Doch dies Bestigtum ging allmälig verloren, sobald sich nach bem Falle des carolinischen Reichs erbliche Grasen jener Städte bemächtigten. In der Epoche Mathibitens besaß der Papst weder in Tuseien, noch in der Sabina mehr politische Landesgewalt, sondern hundert kleine Grasen und Landbarone herrschlen dort, und spotteten der Schenlung Pipins und Karls. Bieler Kriege, langer Jahrhunderte bedurfte es um den heiligen Stul in den Besty biefer alten Patrimonien zu setzen.

In Rignano rafteten wir feche Stunden bee Tage über. Diefer Ort gehört noch gur Comarca bon Rom, welche bier enbet, benn jenfeits beginnt bie Delegation Biterbo. Er ift flein und unanfehnlich, aber ein Bergogtum wie viele andere romifche Refter. Der altefte Gobn bee Saufee Maffimo führt jest ben Titel Duca bi Rignano. 3m Gafthofe bes Stabtchens fant ich einen papftlichen Colonell, welcher ale verabschiebeter Officier nach feiner Beimat Macerata reifen wollte, aber in Rarni bon ben Biemontefen gurudgewiefen mar, weil auf feinem Bag bas Bifum bes "italienischen Confule" fehlte. fchilberte mir überhaupt bie piemontefifche Grangmacht, bie ich balb erreichen mußte, ale fehr ftreng; man fagte mir baß alles mas von Rom fomme verbächtig, bag bie Furcht bor reactionaren Umtrieben groß fei. Bugleich gingen fowol in Rignano ale in allen anbern Orten biefee Bebiete aufregende Gerüchte bon bem Ginbruch bon 200 Reapolitanern ober bon einer Banbe Reactionare, welche,

als Zuaven verkleibet, von Corneto her sich aufwärts bewegten, um den Fluß zu passiren. Einige Leute versicherten sogar, daß sie dies Corps im Lager geschen hätten,
und kurz man sürchtete Excesse ünklich jenen im Neapositanischen. Selbst mein Betturin wurde ängsstich, und
bescholoß seinen Tagesmarsch abzustürzen, indem er schon
in Evita Castellana halt machte. Die Bewegung eines
Buavencorps oder einer Freischar dieser Art war es denn
auch, welche, wie man mir sagte, den Ausmarsch jener
papfilisen Reiterei in der Nichtung auf den Tiessing
veranlaßt hatte. Wir haben indes nichts dom dieser
Bande wahrgenommen, sondern wir setzen unfere friedliche
Rachmittags durch die entzütlende Tieserlanbschaft
weiter sort.

Und entzudenber wird bie Gegenb, fobalb man Rignano verlaft um nach bem naben Civita Caftellana gu fahren, Dan rollt auf ber berrlichen Rlaminia bicht am Rufe bee Soracte bin, welchem man lange Reit fo nabe bleibt baft man ben Ort auf ibm. Die mittelalterlichen Titrme. und bie Rirche auf feiner Sohe beutlich betrachten tann. Bener Bera, bem Borag und Birgil ein paar Berfe gewidmet haben, ift weithin im tuscifchen Lande und fcon von Rom aus fichtbar. Er erhebt fich gang ifolirt als eine rotliche, fcharf und fcon gemeigelte Raltfteinmaffe feitwärte bom Tiber. Geine infelartige Beftalt, feine Farbe, und bie graciofe Form erinnerten mich lebhaft an ben Monte Trocchio in ber nachften Nabe G. Germano's, obwol er größer und höher ift. Seine Bobe betragt nämlich über 2000 Fuß. Der Archaolog fennt biefen reigenben Berg megen ber uralten Gulte bie bort ihr Local

hatten, und ben Gefchichtefchreiber erinnert er an vielerlei Epochen im Mittelalter. Bener Bapft Splvefter welcher fich bom Raifer Conftantin, ben er ber Cage nach im lateranifchen Balaft taufte, bas gange Land Italien, bie Sauptftadt Rom, ja bas gange Abenbland ichenten ließ und wie lange Reit bindurch bat man nicht an biefe Schenfung geglaubt? - jener gludliche Bapft alfo lebte in ber Ginfamteit bee Soracte verftedt, fo lange ale bie lette Chriftenverfolgung bauerte. 3hm ju Ghren murbe icon im früheften Mittelalter bas Rlofter G. Enlvefter auf ber Spite bes Berge, und wie man behauptet, über ben Trümmern bes Apollo-Tempels erbaut. Dies Rlofter war eine Beitlang berühmt und ftart besucht, ale eine ber alteften im Landgebiete Rome. Rarlmann, ber altefte Cohn bes großen frantifchen Belben Rarl Martell, nahm bier im Jahre 746 bie Rutte, vertaufchte aber bie reigenbe Einfiebelei mit bem noch reigenbern Monte Cafino. um fich ben läftigen Befuchen zu entziehen welche ihm frantifche Eble machten, wenn fie bie flaminifche Strafe berab nach Rom reisten. Diefe Begiehung bes einfamen Berges auf bie grofe Epoche Rarle gibt ihm in ber That einen Reis mehr.

Roch zwei andere Klöster entstanden hier; darunter S. Andera am Fuße bes Berges (jett zerstert), wo im 10. Jahrhundert der Mönd, Benedict eine bardarifde, doch durch historische Notigen wichtige Chronif schrieb, berth fand sie in der Chigiana zu Rom, und ließ sie in den Monumenta Germanis abbruden. Uebergaupt war gerade dies Gegend an den Gränzen der alten Sabina ein wahres Stammsland der Benedictiner. Jensteits über

bem Tiber, wenig entfernt vom Soracte, liegt noch beute bas uralte Rlofter Farfa, jest in Berlaffenheit, eine ehemals berühmte Stiftung langobarbifder Beit, eine faiferliche und ghibellinifch gefinnte Abtei, welche ben beutschen Raifern oftmale jum Stiftbuntt in biefen Begenben biente. Gie hat ber Culturgefchichte im Bangen wenig Früchte getragen : aber bie Forfchung über bas romifche Mittelalter verbantt bem Sammlerfleif ihrer Monche ben toftbaren Cober farfenfifcher Regeften, welchen bie Baticana vermahrt. Dies wichtige Urfundenbuch, ein Seitenftud ju ben Regeften bes Betrus Digconus von Monte Cafino, ift eine porjugliche Quelle gefchichtlicher Forfchung geworben. betrachtet man mit nicht geringem Unteil bas grofartige Gefilbe um ben Soracte, und man erinnert fich mancher Romfahrt unferer beutichen Raifer mabrend ihrer Rampfe mit bem gregorianifchen Bapfttum. Unterhalb bee Coracte licat auch die Tiberfurt, wo fie gewöhnlich über ben Rlufe fetten, bei bem alten Rlajanum, bem heutigen Riano.

Ich habe es bebauert baß ich nicht zu bem Ort S. Orefte emporsteigen sonnte, welcher recht einladend auf wem Riicken des Berges steht. Die Archäologen wollen wissen des bert einst der berüfpute Tempel der Feronia stand, daß bort einst gebaute Ort urspringlich S. Ebistio, dann corrumpirt S. Respo hieß, woraus S. Dreste entfanden sei. Doch viel wahrscheinier ist es, daß beite Rame aus dem alten Soracte selbst herzuleiten sei. Der Rame eines hein isten Bergs verwandelte sich im barbarischen Mittelalter in den eines unbekannten oder singirten Beisarn.

3ch erreichte Civita Caftellana um 6 Uhr Abenbe.

Der Anblid biefes merkvitrdigen Orts ift unvergleichlich, und übertrifft felbst den bon Beji, weil er viel mehr ein agnass und abgeschlossens Gemälbe darstellt. Er erhebt sich auf einem Felsenplateau, bessen lehren jehrosse, rötliche, malerisch unwankte Wände als natürliche Mauern dienen, während der Flus Treja um sie hersließt. Herrliche, zum Teil alte Priiden sühren von mehreren Seiten über den Fluß; eine derselben sieht der neuen Brüde don Arricia ähnlich, ist aber keineswegs so großartig. Die tiese und prachtwolke, oft sehr enge Felsschucht, welche die Treja durchrisch sat, dietet die mannichfaltigsten und wochthaft überrassend wirden. Die Wahl des Vocals dieser entwassischen Driebsch wird die Vergleichen Die Wahl des Vocals dieser ertunssischen Orte ist ummer böcht vossen und veraltisch gewesen.

Bier foll bas uralte Falerii geftanben haben, mahrenb man in ben noch heute fichtbaren Ruinen bon Falari, wenig feitwarts von Civita Caftellana, die fpatere romifche Colonie Falerii zeigt. 3m Mittelalter, ale bie Caracenen biefe Gegenben unficher machten (fie gerftorten einft auch bie Abtei Karfa), murbe bas altefte verlaffene Kalerii wieber bepolfert, weil feine ausgezeichnet fefte Lage auf bem Felfenplateau ben beften Schut barbot, und fo entftand bie Civitas Caftellang, lange Reit ber Gits machtiger Grafen und in ber Geschichte ber Bapfte häufig genannt. Der ftanbhafte Begner Gregore VII., Bibert bon Rabenna, ale Gegenpapft Clemene III., refibirte bier in feiner letten Beit, und ftarb auch bafelbft. Much Alexander III. ftarb hier. Beute bietet biefe freundliche und geräumige Stadt (von nur 2400 Einwohnern) wenig bemerfenswertes bar. Sie ift ein Bistum feit alter Beit, wie fast jeber betrücht=

liche Ort im Patrimonium und in Latium von Alters her Sit eines Bischofs ift. Die Kathebrale S. Maria ift schensvert, ihr romanisches Portal und Bestibulum ein mertwürdiges Dentmal des 13. Jahrhunderts. Rundbogen, Rundsenster mit ömischer Gothit; Sulch, und ein mosaicirter Architrav, völlig römisch. In der Borhalle noch alte Inschriften, worunter die älteste eine Schenlung den Gütern aus dem 9. Säcusum an die Kriche entbäll.

Sonst zeigt die Stadt teine Reste municipaler Epoche, und die seudle Beriode ist nur an dem alten Castell sicher, einem Bau aus dem Ende des 15. Jahrsunderts, wie das Bappen Borgia es lestrt; denn Megander VI. ließ diese Burg von Antonio da Sangallo errichten. In der seigten Zeit diente sie als Bagno oder Staatsgestangtis, und mancher Reisende erinnert sich vielleicht sier den berüstnten Käuberhauptmann Gasparone gesehen zu haben. Od bieser Mensch wird, werden der jeden zu haben. Od bieser Mensch wird, der einnere mich das im jemenn in Rom erzählte diesen. Ich erinnere mich das im jemenn in Rom erzählte diesen Banditen in Eivita Castellana aus Neugierde ausgesucht zu haben, und daß Gasparone, auf die Frage wie viel Menschen und daß Gasparone, auf die Frage wie viel Menschen und daß Gasparone, auf die Frage wie viel Menschen und daß Gasparone, auf die Frage wie viel Menschen und daß Gasparone, auf die Frage wie viel Menschen und daß Gasparone, auf die Frage wie viel Menschen und daß Gasparone, auf die Frage wie viel Menschen und daß Gasparone, auf die Frage wie viel Menschen er umgebracht, ihm geantwortet habe: "Es sind beren nicht so viele, vielleicht nur etliche amaniga."

Heute weht die frangofische Tricolore auf dem schwarzen und malerischen Turm von Sivita Castellana; denn dies ist der äußerste Ort des Batrimonium Betri gegen die Gabina hin, welchen die Truppen Napoleons beseth halten. Die frangössischen Soldaten die ich sprach, schilberten mir ihr Leben in dieser Einsamteit als sehr traurig und langweilig, und sie hatten Grund über die brennende Sonnenglut in so schattensofer Gegend zu klagen, welche sonst ziemlich gesund sein soll. Auch ist der Wein, eine fäuerliche, weiße Gattung, die man hier überall zu ziehen scheint, nicht träftig genug.

Rads einer guten Nachtraft in bem ziemlich saubern Hobet ber Bost, welches wegen der Berbindungsstraßen nach der Sabina, nach Nepi, Amelia und Biterbo, die in Civita Castellana zusammentressen, sehr ebhasten Bertehr zu haben scheint, sollte ich in furzer Zeit die päpstliche Gränze verlassen und auf die ersten keinentrigen besten. Dem die Gränzschebe zwischen bem gegenwärtigen Ressen. Dem die Gränzschebe zwischen dem gegenwärtigen Ressen. Dem die Gränzsche und dem neuen italienischen Reich bildet der Tiber, so weit er in seinem Laufe sier das Patrimonium und vort Umbrien und die Sabina von einander treunt.

Des Morgens um 5 Uhr von Civita Castellana abgereist, erreichte ich in einer Stunde Borghetto, ein gersallenes malerisches Castell numeit des Finsses, und hente dort der letzte päpstliche Ort. Unten strömt der Tiber durch ein herrliches breites Tal, in entzüdender Landschaft, da jenseits die schönen Berge der Sabina nache herantreten, mit vielen altertitmischen Ortschaften, die jetzt alle voll von Viemonteseu und von Lombarden sind.

Dier führt unterhalb Borghetto die Brüde Felice über ben noch ziemlich breiten Strom. Sie ist das schöne Denfmal Sixtus V. (Felix Perretti). Er baute sie im Jahre 1589. Bis hieber können Tiberschiffe ftromauf sahren; seit einigen Sahren geben vom der Ripetta Roms sogar kleine Dampfschiffe in regelmäßiger Wochenfahrt dorthin, und stellen so einen mäßigen Waarenvertehr zwischen ber Haupstladt und der Sabina her. Die große Sommerbürre hatte den Aus sieher geschmätert, und höchstens zwei oder beri Kohlenschiffe iab ich am Ufer fest.

Mitten auf ber Brude ftand gerabe über ber Infchrift von Sirtue V. Die Rahne Franfreiche. Bie babin reicht alfo heute bas Dominium Temporale feiner Nachfolger, und jenfeite beginnt ber neue Staat, welchen bie mertmirrbige Revolution Italiens von 1859 per fas et nefas gefchaffen hat. Es war ein intereffanter Anblid am Enbe ber Briide bie amei italienischen Tricoloren au betrachten. welche mit icon welfen Lorbeeren befrangt bort hingen, nicht hoffnungevoll in ben Luften flatternb, fonbern, von feinem Binde bewegt, melancholifch an bem Langenichafte nieberhangenb. Gie ichienen fo verzweifelte Blide auf bie unerbittliche frangofifche Sahne gu merfen, wie bie groffen und breitfcultrigen Grenabiere Biemonte, bie am Saupt ber Brude por einer Butte auf ber Bacht ftanben. Diefe fraftigen Leute faben ernft und argwöhnisch aus. ale fie in ihrem piemontefifchen Dialett, ber mein an bie Sprache Latiums gewöhntes Dhr beleibigte, meinen Bag verlangten. Während fie nun benfelben ftubirten, benutte ich biefe fleine Baufe, wieber nach ber Mitte ber Briide gurudaugeben, um bort bie Inschriften ber Bapfte Sirtus V. und Urban VIII. abgufchreiben. Aber munberlicher Beife hinderte mich baran ein mir rafch nachfolgender Grenabier, welcher mir giemlich heftig erklarte bag er mir nicht erlauben burfe bie Brude nochmals ju befchreiten; er felbft magte fich nicht einen Schritt über bie frangofifche Sahne hinaus, fo bag ich mich bon ber energifchen Wirfung

biefes Granginmbole beftene übergeugen fonnte. Deine Demonstration mar vergebens, ber madere Golbat beariff weber meine Abficht, noch wollte er fonftige Grunbe anboren, ich mußte fclechterbinge gurudgeben. Im übrigen benahm fich ber Bachpoften freundlich, und nicht minber ber Doganen-Beamte, bem man fich alebalb prafentiren muß. Das Banorama welches man bon ber Briide felbft nach ber Sabing binein bor fich bat, ift fcbon und monnichfach. Dabe gegenüber zeigt fich ber alte und finftere Ort Magliano, Git bee fabinifchen Bifchofe - ber Bralat wurde bor mehreren Monaten gefangen hinweggeführt weiter hinein liegt Boggio Mirteto, jest eine ber Bauptftationen für bie piemontefifche Grangarmee, mabrent fich bie Civil-Intenbantur ber gangen Sabina in ber groken Stadt Rieti befindet, bem bisherigen Site bes papftlichen Delegaten.

İd fuhr nun in bas sabiniside Bergland hinein. Lachende Hugel burchigieben bie Sabina, reid an Wein, Del und Sastanienwuchs, bevölkert von einem träftigen, biebern und patriarchalisiden Menschenfossa ohne Cultur. Der Sharuter biefer Gegenden ähnelt nicht bem von Latium, wo doch alles sonniger und süblicher ist, sonden die sonniger und süblicher ist, sonder inden ehre inem in ben mittleren Apenninen. Die ungewöhnliche Dürre des Sommers hatte auch hier alles verbrannt; der Mais sand kümmerlich in Kolben, der Weinschaft dersprach einen guten Ertrag, der Delbaum nur die geringste Frucht.

Die erste Stadt, die man auf der dortigen Straße erreicht, ist das uralte, jett sehr kleine Otricoli, der berühmte Fundort mancher Altertümer, wie des Jupitersops Gregorovius, Audenna is. im Batican. Merkwürdig ist er auch dadurch, daß hier ber berühmte Arnold von Brescia von den Landsknechten Barbarossa's gesangen und den Cardinäsen ausgestiefert wurde, wonach man ihn zur Hinrichtung nach Rom silhrte. Bas heute Italien vom Papst verlangt, hatte schon er damals ackent!

Otricoli wird eigentlich bereits gu Umbrien gerechnet. aber bie Grangen beiber Provingen find bier taum beftimmbar und waren immer fdmantenb. Beute gehört bie Stadt gur Delegation Spoleto, man betritt alfo ichon bier bas Bebiet biefes alten, einft fo machtigen Bergogtume. Go viele Orte man nun burchfährt, überall wirb bem bon Rom Rommenben bie Menge ber italienischen Tricoloren und Farben, fowie ber frifch gemalten Bappen bes Saufes Caboben ine Muge fallen, ale nicht genug wiederholte Demonftration eines neuen Buftanbes. Ueberall wird er piemontefifches Militar feben, Grenabiere, Langenreiter, Alpenjager in fpigen Feberhuten und blauen furgen Manteln, ziemlich theatralifder Ericheinung; ferner bie ftattlich aussehenbe, ilberall gleichformig gefleibete Rationalgarbe, welche, je weiter man fich bon ber romifden Grange entfernt, befto mehr bervortritt, bis bas Linien-Dillitar gang berichwindet.

Sinter Otricoli zeigt sich bie große Schlucht, welche bie Nere durchströmer, ein wibes Bergwolfer, das dem Tiber zueilt, einst die geographische Grange zwischen der Sabina und Umbrien. Dann steigt das schön gelegene Narni, eine der alten Daupstädte Umbriens, mit seiner prächtigen Burg droben und vielen Kirchentikrmen empor. Die Lage Narni's ist reizend, der aus der grandbiosen

Schlucht tommenden Nera öffnet sich plöhlich zu den Seiten ein weites, herrliches Tal welches der Jius durchraussch, während liuts und rechts Bergreihen sich fortziehen. Eine großartige Britike der Nömer ilberspannt noch den reissenden Bergstrom. Man blicht hier voll Berlangen zu jenen Bergen Umbriens hiniber, wo das seigenreiche Amelia und jo viele andere Orte deutlich sichtbar werden. Borwätts dagegen taucht in einer Weite von nur sins Millien zwischen grünen hitgeln das alte Interamna auf, die Baterladt des Tacitus, heute Terni genannt. Nichts dürfte entzüdender sein als diese Kandschaft im Frühsing oder Leefble sussund da unt der über bereibe fusionandernd zu durchfreiten im Frühsing oder Leefble sussundernd zu durchfreiten.

Außer bem schönen Schoffe hat Narni einige sehenswerte Kirchen und Risser, so die alte dem ersten Wichger, so die alte dem ersten Wichgen bes Orts S. Juvenal geweihte Kathebrale; doch der größeste Schap des steinen Orts ist ein berühmtes Bild von- so Spagna, im Kloster der Zoccolanti, welches die Krönung der Madonna vorstellt. Man begegnet Gemälden biefes amsgezeichneten Meisters im manchen Kirchen Umbriens, aber einige werden ihm salfosicht zugeschrieben.

Die Cyclopenmauern oben auf ber Ar find bis auf wenige lleberrefte untergegangen, und bom dem römigigen Monumenten ber alten Narnia, wo der Kaifer Nervo geboren wurde, hat sich nichts mehr erhalten als die Trilmmer der Bridde bes Augustus über der Nera. Dies Wert, eins der großartiglen biefer Art überhaupt, ist noch heute bewundernswirdig, obwol von den ursprünglichen drei oder vier Bogen, welche die Bridde bildeten, nur noch einer aufrecht siehet. Der Andlich dieser herrlichen Trümmer in Verbindung mit dem wildsutenden Wasser Wera,

einem nahen Aloster, und ben übrigen Architecturmaffen ber Stadt wie enblich ber prächtigen Canbichaft ift unvergleichich, von welchem Standpuntte auch man biese Brude betrachten mag.

Bum erftenmale erwähnte ihrer Martial:

Narnia sulphureo quam gurgite eandidus amnis Circuit, ancipiti vix adeunda jugo, Quid tam saepe meum nobis abducere Quintum Te juvat, et lenta detinuisse mora? Quid Nomentani causam mihi perdis agelli

Propter vicinum qui pretiosus erat?
Sed jam parce mihi, nec abutere, Narnia, Quinto;
Perpetuo liceat sic tibi ponte frui.

Die Britde flürzte erst um bie Mitte bes 12. Jahrhunderts zusammen. Bur Zeit ber Hohenstaussensiere befand sie nicht mehr, benn Parcival Doria, ber General Manfred's, ertrant gepanzert wie er war auf seinem Roffe, als er oberhalb Narni ben reihenden Fluß zu durchschwimmen wagte. Man baute, da die Kosten der Wiederbertellung ber alten Brüde zu groß waren, die neue und beguemere in ber Rahe jemer.

Die Erwähnung bes tapferen Parcival auf biefem Local bringt eine andere Kriegergestalt in Erimerung, und biese stie noch heute ein Stolz ber Narnesen. Wer vor bem Dom S. Antonio von Padua stand, sah hatstelle bronzene Reitersigur Gattamelata's, ein Wert Donatello's, und bas erste dieser Art überhaupt seit dem Wiederaufselben der Künste in Italien. Dies Dentmal ließ die Kepublik Benedig einem ihrer verdiensstlichssen Gondottieri, jenem Gattamelata sepen, welcher der Fahne S. Marco

bis zum Jahre 1441 gebient hatte. Er stammte aus Narni, sein eigentlicher Name war Erasmus.

Roch ein anderer Narnese gab bem Meinen Ort im 15. Jahrhundert Ansehm; ber Carbinal Bernardino Erroli, der im Jahre 1479 farb, und bessen Grabmal in ben Grotten bes Sanct Peter zu Rom geishen wird.

Die Familie biefes Carbinale bauert noch in Narni ale bie erfte ber bortigen Batriciergefchlechter fort. Gie bewohnt bafelbft einen alten Balaft. Giner ihrer Ditglieber ift ber Marchefe Giovanni Eroli, Antiquar, Gefchichteforicher, und bie lebenbe Chronit feiner Baterftabt, beren Mertwürdigfeiten er vielfach befchrieben und in feiner Sammlung von Collectaneen unter bem Titel Miscellanes Narnese zusammengefaßt hat. Da ich mich einige Beit in bem Orte aufhielt, besuchte ich biefen Berrn, einen unverheirateten Mann in noch fraftigften Jahren. Das Leben eines Patriciers in einer fleinen, geiftig öben Landftabt muß um fo entbehrungevoller fein, je grofere Renntniffe und Reigung, fie auszubehnen, er felbft befitt. Der Darchefe, offenbar erfreut einen wiffenfchaftlich Reifenben vor fich ju feben, und jumal einen ber von Rom gefommen mar, empfing mich auf bas freundlichfte, befrie-Digte meine Nachfragen über bas Gemeinde-Archiv Narni's. wie über bie Archive anderer Stadte Umbriens, und er lub mich endlich ein, ihn außerhalb feines Balafte in fein Atelier ju begleiten. Dies mar tein Studium für Bilbhauerfunft ober Dalerei, fonbern für Bhotographien. Mis ich in bies bunte, mit Glas gebedte Bemach trat, glaubte ich in einem Treibhaufe ju ftehn, benn bie Bluthibe barin war in Birtlichfeit taum ertraglich. Sier zeigte mir ber Marchese bie Anfange feiner Brobuctionen, welche inbeft fo menig gelungen erichienen, baft fie feine Bafte nicht gerabe einlaben tonnten, fich ju Opfern feiner bilettantifchen Berfuche bergugeben, obwol fie bei biefer Brocebur auf einem fcmarg und weiß getäfelten Marmorboben figen ober fteben bürfen.

Bon Narni aus vertieft fich ber Wanberer mit mahrbafter Freude in bas umbrifche Land, biefen bon monnigen Sugeln, Divenhainen, lachenden Talern, von burch Biefenplane ftromenben Fluffen belebten Garten Mittelitaliens. Beiterfeit und Gragie fcheinen überall verbreitet, felbft bie Sprache bee Bolte ift melobios. Rein Bunber, bag bier bie umbrifche Dalerschule blühte, für beren Geftalten voll reigender und feelenvoller Unmut bie Laubesnatur bie Quelle gemefen ift. Umbrien ift in Bahrheit bie Borftufe für bas noch fconere, noch anmutigere Toscang felbft.

Rach einer berrlichen Fahrt burch bie fruchtbare Campagna Narni's erreicht man fchnell Terni, Die Baterftabt bes Tacitus, bem Reifenden fonft burch ben berühmten Rall bee Belino befannt, und eine betrichfame Ctabt pon nabe an 9000 Einwohnern. 3ch habe ben Bafferfall nicht gefeben, aber bie Stadt bin und ber burchwandert. Gin giemlich fauberer Ort, in welchem bie Beriobe ber Renaiffance und bes baronalen Lurusftile bas charaftervolle Mittelalter ichon ausgelofcht hat. Biele recht anfehnliche Balafte lehren bag reicher umbrifcher Abel bier fefihaft ift. Much bringen bie gegenwärtigen politischen Berhaltniffe einige Bewegung hervor.

Mle ein anfehnlicher Ort, größer ale Darni, an Gin-

wohnergabl fogar Spoleto gleichfommenb, und in ber üppigften Lanbichaft gelegen, icheint Terni icon ftarte Anfprüche politifcher Bebeutfamteit zu machen. Die Italianifirung ber Stadt mar in ftarten Farben aufgetragen; ich faß felbft bie Schilber von Sandwerfern und Gewerbetreibenden faft überall in rot, grun und weiß gemalt, und in meinem Botel fand bie Tricolore felbft mitten auf bem Speifetifch aufgepflangt. Wo nur immer bie Nationalfarbe angubringen ift, ba wird fie in biefen neu-annectirten Orten fichtbar. Dies ift fein Bunber. Unter gleichen Berhaltniffen murben wir in Deutschland Dorfer und Stabte nicht minber mit unferer Tricolore fcmuden, In Italien machft eine befannte Art Baffermelone, ber Cocomero: fie ift von aufen hellgrun, und zeigt, burchichnitten. innen ben purpurroten Baffertern, ringe umber aber eine weife Lage. Gie bietet alfo bie natürliche italienifche Cocarbe bar. Run fab ich in einem Ort folgende beitere Darftellung : ein Melonenvertäufer hatte über feinem Tifch eine große Tricolore errichtet, worauf die Melonen-Göttin. eine genienhafte Frauengestalt, in ihrer natürlichen Cocomero-Farbe ale Italia abgebilbet mar, mit ber transparenten Unterschrift: Natura mi die questi colori! Der moberne und geiftreiche Cocomeraro hatte ohne Zweifel einen wolverbienten Bufpruch. In papftlichen Landen bringt bie Ratur übrigens auch bie Cocarbe bes Gouvernemente hervor, nämlich ale burchfchnittenes gefottenes Gi. Biel Calembours laufen über beibe Cocarben im Bolfe um.

Eine andere Wahrnehmung wird man machen, nämlich daß die italienische Bewegung auch eine Revolution in

ben Namen von Straßen, Casés und Hötels hervorgebracht hat. Ein von mehrichriger Reise wiedertehrender Bütger würde sich in kaum einer Stadt seines erneuerten Baterlandes mehr zurechstnden. Wo es in kleineren Orten einen Hauptplat gibt, kann man sicher sein, daß er jett nicht mehr S. Maria oder S. Paolo, sondern Bittorio Emanuele heißt, und so sind andere heilige Patrone von Straßen vurch Cavour, Gartsaldt, Ricassi, durch Männer des Schwerts oder des Parlaments verdrügt. Es würde erheiternd sein, die Straßen und Casés zusammenzusählen, welche heute in Italien allein von Gartsaldbenannt sind.

Terni ift gegenwärtig bas Bauptquartier bes Generals Brignone : viel Linienmilitar liegt bier in Garnifon. Die Straffeneden fant ich bebedt mit Aufrusen ber umbrifchen Intenbantur, Betreffe ber einzuberufenben Militarfategorien. Man fagte mir, bag bie Bevollerung in gang Umbrien fich ber verhaften Confcription williger füge als in ben übrigen annectirten Provingen bes alten Rirchenftaate, namentlich ben Marten. Confcriptioneflüchtige gibt es freilich auch bier: fie verftarten bie Reaction in Reapel, und bie Uebermachung ber neapolitanifchen Grange ift taum möglich bei ber Befchaffenheit bes Lanbes. Es wird eine lange Beit bingeben ebe bie Italiener fich an ben Militaramang gewöhnen. Die Freiheit bavon ift ein toftbares But bes Landmannes unter bem papftlichen Regiment gewefen.

Groß ift die Zahl ber römischen Emigranten in Terni, wie überhaupt in Umbrien und ber Sabina. Die gesammte Emigration, wie fie in verschiebenen Orten zerfreut ift, gab man mir auf 5000 an. Indest diefe Zahl bürfte übertrieben sein. Ein großer Teil ber Fuoruseit in tebte bisher in Rieti, aber ein zwischen ben Kömerun und ben Bürgern dieser Stadt ausgebrochener Zwist zwang jene den Ort sir immer zu verlassen, und fich über Umbrien zu zestreuen. Das Leben biefer Berbannten mag timmerlich genug sein, denn die Gomitate welche sich zwei glimmerlich genug sein, denn die Gomitate welche sich zwei zwei den Archive Unterhalts gebildet haden, bringen schwerlich das Rötige aus. Sie conspiriren eistig, in so nacher Rachbarsschaft Noms, wo sie mit dem National-Comitie in directer Berbindung siehen. Wachsschiedis sind sie enweiche die umbrischen und sabinischen Journale redigiren, namentlich Liebe Rätter werden eistig gelesen, und auch in vielen Exemplaren nach Kom einzeschungselt.

Bon Terni suhr ich nach Spoleto. Einförmige, aber frische Bergschrt, viele Stunden lang, oft durch sertliche Scichemwaldung. Man passirt namlich gleich sinter Terni den Abennin, oder jenen Gebirgstamm welcher Somma heißt. Die sehr gute Fahrstraße geht die gegen den Gipfel immer an einer durch die Errettura gebildeten Ghlucht entlang, dei mäßiger Steigung. Der im Binter gewaltige Bergstrom lag von der Ditz ausgedörrt. Die Bergaddinge zu beiden Seiten sind beduscht; Delfchaften sieht man teine, nur hie und da einzelne Gehöfte. Das Fuhrwert verstärfte sich durch Abennin-Ochsen weißer Farbe, prächtige Thiere. Weil es nun recht langsam aufwärts geht, so ist eine Fusswartung in dieser Gebörgseinsamtel und elastisch, man tann stundenlang marfchieren ohne elastisch, man tann stundenlang marfchieren ohne

Ermubung ju fpuren. Bon Raubern ift bier nichts gu fürchten, benn gang Umbrien erfreut fich ber tiefften Rube. Indem ich fo, ben Bagen hinter mir laffend, ruftig fortmanberte, bemertte ich plötlich einen Dann fich im Gebuifche feitab verfteden, wo er tauerte, und mir, fobald er nieiner gewahr murbe, heftige Beichen machte. Diefe Beiden maren bie ben Italienern eigenen bee Berantommene. 3ch blieb indeg mitten auf bem Wege fteben; ber Mann mintte heftiger, und offenbar bag ich weiter geben folle. 3ch aber blieb fteben. Bollte er mir fagen. baf ich vorfichtig fein folle? Enblich tam er felbft von bem Felfen über ben Weg herab, und es enthüllte fich ein junger bubicher Mann in ber Rleibung ber Rationalgarbe. Ihr fcheint mißtrauifch ju fein, fagte er; ich habe euch jugewinft, baff ihr ruhig euren Weg fortfeten moget, um mir mein Spiel nicht zu berberben, benn ich habe mich bier verftedt, weil ich beobachten wollte mas bort unten in ber Schlucht ein junger Burfch und ein Mabchen porhaben. Auf biefe paffe ich. Der Nationalgarbift fagte bies beftig aufgeregt. 3a: "Giferfucht bas grofte Ccheufal!" Auch bier mitten in biefem ftillen Gebirg, bas nur für patriarchalifche Buftanbe gefchaffen ju fein fcheint, tauert biefer Drache in feiner Bole. Der bon biefem Damon Beplagte mochte freilich guten Grund haben, benn ich fab balb barauf bas Barden aus myfteriofen Balbbufden hervorfchleichen, wo fich bas Dabden von feinem Schat trennte und am Rinnfal bee Bergbache weiter fortging, mahrend jener verfcmanb. Giner Coltellata wird er fcmerlich entgangen fein.

Bir erreichten enblich bas Joch ber Comma, mo bie

Doffen ausgespannt wurden. Bon bier rollt man auf ber Sahrftrafe, gerabe an einer eben folden Bafferfculucht ale man aufwarte begleitete, feche Millien weit abwarte, burch reigende Bergpartien, bis fich überrafchend fcnell bas alte Spoleto und hinter ihm bas Tal bes Clitumnus, wie die Tiberebne zeigen. Der Anblid biefer Stabt, nach vielftundiger Bereinfamung im tiefften Gebirge, ift febr fchon. Dir fchien, ale hatte ich nie etwas fo malerifches gefeben ale jene alte fcmarge Burg über ber vielgeturmten, fcbongeglieberten Stadt, wie fie fich mit ihren ftumpfen Turmen und crenelirten Dauern hoch über ihr erhebt. Sie empfing gerade bas tiefgolbene Licht ber untergebenben Conne, und fo mar bies ein Gemalbe bon vollfommen hiftorifchem Stil. Es tomut freilich viel barauf an, aus welchem inneren Gefichtepuntt man eine altertumliche Stadt betrachtet; benn es ift immer bie Borftellung felbft, welche bas ben Dingen an fich Gigene und Bebeutenbe verflart. 3ch fannte Spoleto noch nicht, und welche reiche Befchichte enthält biefe Stadt nicht bom alten Langobarben-Bergog Faroald au bie jum verunglüdten General Lamoricière, ber bier im Jahre 1860 fein Sauptquartier auffchlug. unt ben Rirchenftgat gegen bie neuesten Ufurpatoren mit einer Sanbvoll Legionare gu verteibigen.

Als ich in Spoleto einsuhr, verwischte sich jedoch das Bild des Altertums; auf der saubern Esplanade strömte die elegante Welt hin und her, und freundliche, selbst reiuliche Straßen, moderne Gebäude, ein Anstrich von heiterer Wolhabenheit machten den angenehmsten Eindruck fröhlichen Ledonn.

Das langobarbifche Bergogtum Spoleto murbe um

570 geftiftet, balb nachbem Ronig Alboin fein Bolt nach Italien geführt hatte. Geine erften beiben Bergoge maren Faroalb und Ariolf; fie entriffen ben Griechen eine Broving nach ber anbern, und bas Bergogtum umfaßte mit ber Beit einen großen Teil Mittelitaliens, gang Umbrien, bie Sabina, bas Marfenland (bie heutigen Abruggen), und bie Marten Fermo und Camerino. Die Bapfte in Rom gerieten oft in außerfte Bedrangnif burch bie Berren pon Spoleto, beren Dacht ihnen gefährlicher murbe als bie bon Benebent, bes zweiten großen Bergogtume ber Langobarben, welches ebenfalls am Ende bes 6. Jahrbunberte gestiftet worben mar. Gelbft ale Rarl ber Grofe bem Langobarbenreich ein Enbe machte, blieb bie Bewalt ber Bergoge von Spoleto, ber nun frantifchen Bafallen, noch groß genug. Franten felbft trugen bort bie Bergogewürbe, und nach bem Falle ber Carolinger tonnte Buibo von Spoleto fogar bie romifche Raifertrone fich aufs Saupt feten. Er vererbte fie feinem Gohn Lambert. einem alanzenden und belbenmutigen Jungling, ber aber plotlich burch einen Sturg auf ber Jagb fein Leben perlor (898). Guibo und Lambert maren bemnach bie beiben Raifer, welche aus Spoleto auf ben romifchen Eron ftiegen. Rationalfaifer, wie bie Italiener fie im Gegenfat ju ben Imperatoren beutscher Ration nennen, obwol auch fie pon frantifdem Gefchlechte maren.

Als später das Reich in ber beutschen Nation burch bie Ottonen hergestellt wurde, befesten die Kaiser den herzoglichen Stul von Spoleto nach Willfür; tein erbliches Opnastengeschselt fam dort auf. Borübergebend wurde Spoleto mit dem Mathildischen Lande, selbst mit Ancona verbunden, dis die Päpste günstige Verhältnisse benutzen sich jenes Derzogtums zu bemächtigen, auf melches sie schon seit Karl dem Großen Ansprücke machten. Es war Innocay III., und vollends Gregor IX., welcher Spoleto, die Warten Ancona, Camerino und Hermo an die Kirche brachten. Die eigentliche Bestigerreitung jener Gebiete durch den seitstige Seuf datiet also vom Anfang des 13. Jahrhunderts; ader manche Landschaften gingen ihm später wieder versoren; so die Wart Ancona, wockse erft im Jahr 1532 besinist an Rom siel, und ebenso Fermo und Association an Kom siel, und ebenso Fermo und

Alle biefe Provingen verlor ber beilige Stul in furger Beit, um bie Mitte bes Septembere 1860. Lamoriciere hatte Spoleto gu feinem Sauptquartier gemabit; bie Bofition mar gut, weil fie eine mittlere Lage barbot, bon mo nach jeber ber brei Geiten bes Angriffe Colonnen leicht birigirt werben fonnten. Der General Schmibt hatte fein Quartier in Foligno, Bimoban ftand mit ber zweiten Brigabe in Terni, und be Courten in Macerata. Run glaubte Lamoricière anfange, bag er fich nach bem Reapolitanifchen gegen Garibalbi murbe gu menben haben, aber bie Notification bes Generals Fanti belehrte ibn, baf bie Biemontefen in Umbrien und bie Darten einruden wilrben. Schon am 8. Gept. brachen bie Freifcharen Dafi's bei Città bella Biebe in ben Rirchenftaat unb riidten auf Orvieto. Am 10. Gept. gog Lamoricière feine Corpe gufammen und am 12. brach er bon Spoleto nach ben Marten auf, mahrend ihm Bimoban folgte. In ber Citabelle Spoleto's hatte er 300 Irlanber unter bem Major D'Reilly gurudgelaffen mit ein paar Ranonen.

Diefe fleine Feftung murbe am 17. Cept, bon ben Biemontefen unter bem General Brignone angegriffen : Die Brlanber verteibigten fich nach Lamoriciere's Bericht tapfer. fchlugen einen Sturm gurud und capitulirten endlich nach swölf Stunden. Die Biemontefen hatten, fo fagt Lamoricière, 100 Dann an Tobten, 300 an Bermunbeten verloren, die Bapftlichen gahlten nur 3 Tobte und 6 Berwundete. Es ift munderlich genug, dag bie lette Baffenthat welche in ber alten Burg gefchah Grlanbern angehört.

Diefe Burg ift eine ber ichonften Dentmaler bee Mittelaltere, welche Stalien überhaupt befigt. Es mare ein Jammer, wenn fie follte abgetragen ober befchabigt werben. Man fieht noch bie Spuren bee letten Rampfes auf ihr. Rein Militar liegt gegenwartig barin, aber fie

bient noch jum Bagno für Berbrecher.

Sonft ift alle Erinnerung an Die Ereigniffe bes vorigen Jahre in Spoleto faft verfdmunben. Die ebemalige Delegation bat fich in eine Unterprafectur verwandelt, und ftebt unter Berugig, bem Gite ber Central-Intenbantur pon gang Umbrien. Go bat Spoleto ben Charafter und bie Borteile einer Brovincial-Sauptftabt verloren; ber Gis ber Delegaten fonnte bieber mit einem fleinen Sofe verglichen werben, und folche papffliche Brobincial-Goupernemente, namentlich bie ber Carbinal-Legaten, behaupteten eine gemiffe Autonomie. Das alles wird nun fortfallen, Brafecturen und Rreife werben an bie Stelle ebemaliger politifcher Brobingen treten, und bie alten hiftorifchen Begriffe Umbrien, bie Marten, Gabina nur noch einen geographifchen Wert behalten.

Die Strafen ber Stadt geben bergauf, boch in fanfter

Steigung, und angenehme Riche durchbrechen sie. Biele Teile sind außerordentlich malerisch, so recht italienisch, auch sie und die und de mille und bermahmt. Man sieht bem Ort an daß er einst eine Nonarchie war, obwol er heute kann noch 9000 Einwohner zischt. Auch sier ist er vorherrichende Charalter der Architectur die Nenaissance. Das höhere Mittelalter ift ziemlich zurückzörigt, von römischen Antiquitäten zeigt sich mancher Leberreft, und ein altes Tor beim Palass Godotti erinnert sogar noch an den Adanisof, der noch der großen Schlacht am trassmenichen Seet von Spoleto zurückgewiesen wurde. Es heißt Porta bella Fnga oder di Annisole.

Rur langobarbifch Altertlimer wird man in Spoleto vergebens suchen. Meine erste Frage war hier dier dier Derzibens gebens der Alasse der alten Herzibeg gestanden habe. Aber Niemand weiß darauf eine Antwort zu erteilen, und auch der Geschäftschrieber der Hintwort zu erteilen, und auch der Geschäftschrieber der Hintwort zu erteilen, und auch der Getäteschi erklärt, daß dies unbesannt sei. So spursos verschward die Erinnerung an die Resten einst in mächtiger und so lange herrischender Fürsten, nicht ein einzelner Stein mehr rebet davon. Nur eine unverdürzte Tradition behauptet daß der Palass Aroni auf dem Domplatze die Stelle einnehme, von seit dem ersten Hrzoge Faroald (368) die Ariuss, Toto, Trasmund, Agebrand und Hilberand, die Kliuss, auch einer ihrer langen Reihe, dem Schwaben Conrad, das Frzgetum im Jahre 1198 ertosch.

Run erhebt fich als eins ber altesten Dentmaler Spoletos ber Dom auf feinem gierlichen Blatz und bem hintergrunde ber malerifchen Berghoben. Er murbe ichon bom britten Bergoge Teubilapius im Jahre 617 gebaut, bann im Laufe ber Beit vielfach reftaurirt. Es ift eine Rirche pon fchoner Ginfachbeit, mit einem Turm neben ber romanifch=gothifchen Façabe aus bem 13. Jahrhunbert. Das Atrium ift neu und ein Bau Bramante's. Die Facabe giert ein großes Dufiv, ein Wert bes Golfernus, welches bie Jahresgahl 1267 tragt. Dan bemertt an ihm mit Ueberrafchung bie erfte freiere Entwicklung umbrifcher Runft. Drinnen bat fich Fra Filippo Lippi, einer ber liebensmurbigften Maler ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderte, burch feine Fresten im Chor beremigt, und er felbft liegt bort bestattet. Das Innere ift leiber ganglich mobernifirt; von mittelalterlichen Infdriften blieb nichts mehr, felbft nicht im Atrium, übrig. Der Dom ift jest bie Sauptgierbe und größte Mertwürdigfeit Spoleto's, außer ihm noch G. Bietro, eine Rirche im lombarbifden Stile febenswert. Ihre Racabe ift mit Sculpturen bebedt, unter benen bie Fabel bon Reinhard bem Fuche in naipfter Beife bargeftellt ift.

Das in manchen Teilen noch altertümliche Gemeindeshaus bewahrt ein ichhnes, ja bewundernswertes Freschild von lo Spagna, die Madonna mit Heiligen darstellend, wind eine Warmorinschrift, welche die darbarische Zerförung der Stadt durch den Kaiser Barbarossa, den großen Städteverwüsster des Mittelatere verwigt. Ich copiete diese Ich den Charafteren des 12. Jahrhunderts von dem Steine. Sie ist diese:

HOC EST SPOLETVM
CENSY PPLQE REPLETVM
QVOD DEBELLAVIT
FRIDERICVS ET IGNE CREMAVIT
SI QVERIS QVANDO
POST PAERTY VIRGINIS ANO
MCLV.
TRES NOVIES SOLES JVLIVS
TYNC MENSIS HABEBAT.

Bahricheinlich ging bie alte langobarbische Refibeng in eben biefem Branbe gang unter.

Befondere malerifch ift bie Berbindung bee oberen Stadtteils mit bem Monte Luco burch ben riefigen Brudenaquabuct. Diefer Berg wirb nämlich bon bem Bugel, auf welchem bie Burg ftebt, burch eine 260 fuß tiefe Schlucht getrennt, und über fie fpannt fich eine grofartige Brude bon gebn Spisbogen. Ihr erfter Erbauer foll fchon ber langobarbifche Bergog Teubilapius im Jahre 604 gemefen fein; im Laufe ber Beit murbe fie vielfach erneuert. Das Waffer wird fiber fie bom Monte Luco fort geleitet. Wenn man auf bem ichmalen Brudengange bom Caftell nach bem Berge geht, fo erregt ber Blid in bie Tiefe Schwindel, jumal ber Wind bier heftig ju mehen pflegt; er zwang mich bisweilen, mich ans Gelanber feft-Buthalten. Der Monte Luco ift ber Mont Gerrato Umbriens. Rachbem zuerft ein fprifcher Beiliger Ifaat bort im 6. Jahrhundert eine Ginfiebelei gegrundet hatte, entftanb im 10. Gaculum bas Rlofter G. Julian, und eine Reihe von Eremitagen. Bon biefen Ginfiebeleien fteben noch einige aufrecht, aber bie Eremiten find langft berfcwunden; aus manchen ihrer Capellen haben Burger Gregoropius, Ravenna sc.

82

Spoleto's sich Neine reizende Landhäuser errichtet. Das Wandern in den tiesen Eichenschatten des Berges ist ein wahere Genutz das de Lamische Kraut krömt dom Boden sin sügere Eichenwiptel, und sonst fort laum ein Ton, taum ein Glodentlang, die zaubervolle Stille. Dort aum ein Glodentlang, die zaubervolle Stille. Dort den gelagert blidt man auf das malerische Spoleto und die weiße Kahrstraße der Flaminia zu den Kußen der Stadt nieder, oder in das lange und duftige Tibertal sinad.

Aber bor allem majeftatifch erfcheint bann bie Burg felbit auf ihrem Stadt und Land weit beherrichenden Berge, ein betitrmtes Biered bon ebelfter Ginfachheit ber Renaiffance. Der berühmte Carbinal Gil b'Albornog, ber Beitgenoffe bes Bolfstribunen Cola bi Riengo, hatte biefe wol fcon uralte Burg im Jahre 1356 neu ausgebaut, worauf ihr fpater ber Bapft Nicolaus V. bie Bollenbung aab. Die Erinnerungen an die alten Bergoge ober bie Bogte, welche in jenem Caftell hausten, find bingefcmunben, aber aus ben hohen Genfterraumen bes Schloffes blidt auf ben Banberer bas Bilb eines reigenben, meltberühmten Beibes berab, welches einft bort refibirte, weil fie Regentin von Spoleto mar. Es ift Lucrezia Borgia, bie Tochter Alexander's VI., Die Rleopatra bee 15. 3ahrhunderte. 3hr Bater hatte fie im Jahre 1499 gur Regentin jener Stadt und ihres Diftrictes ernannt, eine Sanblung. welche in ber Gefchichte bes Bapfttume völlig unerhort ift. Die fcone Bergogin berließ mit ftattlichem Befolge Rom am 8. Muguft au Roff, um fich auf ihren Boften au begeben. Schon por Spoleto empfingen fie mit hochften

Ehren die Prioren der Stadt und geleiteten sie nach der Burg, wo sie Wohnung nahm. Sie überreichte sier ihren Untergebenne ihr päpstliches Diplom und ein Breve ihres Batres diesie Inhalts:

"Beliebte Cohne, Grug und ben apostolifchen Segen. Bir haben bies Umt ber Bewahrung bes Schloffes wie bie Regierung unferer Stubte Spoleto und Foligno, und ihres Comitate und Diftricte ber in Chrifto geliebten Tochter ber Ebelfran Lucrezia be Borgia, ber Bergogin von Bifeglia übergeben, jum Bole und friedlichen Regiment eben biefer Orte. Bertrauend auf bie befonbere Rlugheit und bie vorzügliche Treue und Aufrichtigfeit berfelben Bergogin, wie wir bas bes Beitern in unfern andern Breven erflart haben, und auch auf Grund Gures gewohnten Behorfame gegen Une und biefen beiligen Stul, hoffen wir, baf ihr nach Bflicht eben biefe Bergogin Lucrezia ale eure Regentin mit aller Chre und Chrerbietung aufnehmen, und ihr in allen Studen gehorfamen werbet. Indem mir aber munfchen bag biefelbe gang befondere ehren= und achtungevoll von Euch empfangen und angenommen werbe, fo befehlen Wir auch burch Gegenwärtiges, infofern ihr Unfere Gnabe mert haltet und Unfere Ungnade vermeiden wollet, bag ihr biefer Bergogin Lucrezia und eurer Regentin in allem und im einzelnen, mas immer von Rechts und Gewohnheitswegen fich auf die befagte Regierung bezieht und was fie euch gu befehlen fitr gut halten wird, wie unferer eigenen Berfon gehorfamet und mit allem Gifer und Rleift ihre Bebote ausführet, bamit ihr euch bie verbiente Billigung eurer Dienftbarfeit ermerbet. Begeben ju Rom am Canct

Beter unter bem Fischerring, am 8. August 1499. Sabrianus.

An bie Brioren bon Spoleto."

Das Leben, welches Lucrezia Borgia, plöhlich Nachfolgerin der alten Langobardensterzige geworden, im Schloste zu Spoleto sührte, konnte ihr freilich nur langweilig und unerträglich sein. Es verlautet auch nichte von ihren Negentenhandlungen; auser daß sie eine Ansstöhnung zwische den streitenden Gemeinden von Spoleto und Terni stistet. Im Stadtarchiv von Trevi zeigt man noch ein kretnstich, welches von ihrer Hand mit dieser Hornus unterschrieben ist: Placet ut supra Lucretia de Borgia.

Der Aufenthalt ber schönen Papsttochter in ihrem einsamen Regierungssißte dauerte auch nur turze Zeit. Sie beluchte von Spoleto aus am 21. Sept. infern Bater in Repi, und tehrte schon im October zu ihrer Enthindung nach Rom zurild. Benige Monate später, im Inli 1500 erlitt sie ben Tob ihres Gemals Don Alfonso von Arcagon, Derzogs von Bilgssia, welchen Cäsar Borgia erft auf der Treppe bes Sanct Beter bolchen, und dann in seinem Pasaft erwiltigen ließ.

In Spoleto blieben ihre Beamten zurück, ihr Aubim Antonio begli Umioli von Gualdo, Doctor bes Recht, und ihr Secretär Eriftoforo Viccinino. Sodann übertrug mn 10. August 1500 Alexander VI. die Regierung Spoleto's benn Lodovico Borgia, Erzbijchof von Valetya.

Man fährt von Spoleto burch schönes Land weiter nach Foligno, burch bas Tal bes Clitumnus, vorüber an bem kleinen unbebeutenden Tempel diefes Flufgottes, welchen man indes nicht mehr sir ben von Pilinius beschriebenen gelten läßt; er sicht kurz vor der Bosstation Le Bene, und nache an dem Ursprung des erpstalkeeinen Duells. Ich übersach ihn völlig beim Fahren.

Rings uncher ist ladjende Candischa, mit entzüdenden Gernschigen auf die Berge Umdriens. Wenn man dies fleine Reich der Fährle durchreist, welches ich in wenigen Wochen von der tiessten Mitte Latiums bis zur toscanischen Bochen von der tiessten Mitte Latiums bis zur toscanischen Gränze sinauf durchzeg, so muß man sich allerdings sogen, das seine fohliche Monarchie war, deren Krone sieder König gern hätte tragen mögen. Man muß diese Gesilde und Landischaften mit Augen sehen und ihre altertümschan Gräde tennen, um zu begreisen, daß eine geradezu übersunenschliche Größe der Gestatte nung dazu gehören würde, sich eines solchen altererbten Besteutung dazu gehören würde, sich innes solchen Latiuschen Besteutung dazu gehören würde, sich innes solchen altererbten Besteutung dazu gehören würde, sich den altererbten Besteutung dazu gehören würde, sich den altererbten Besteutung dazu gehören würde, sich der Gewalt der Zeit tann am Ende feine noch so seinen Zuget widerstehen.

Die ansehnliche Stadt Foligno gust boppelt so viel Einwohner als Spoleto. Sie ist betriebsum; namentlich werben hier Tuch, Bapier, Bachsterzen und wie man sagt die besten Confett in ganz Inalien bereitet. Sie liegt in einer reichen Ebne, wo sie den Anotenpuntt sür die umbrischen und romagnolischen Eisenbannen bilbet. Daher ist ihr eine wachsende Bedeutung für die Zufunft gewis.

Alles ift hier mehr ober minder modern; doch gibt es noch Palafte in der Stadt, welche den Siti der Epoche Bramante's zeigen. Der Dom ist innen ganz modernistr und nur die Fronte hat noch die gothische Bauweise mit bem aften Portal bewahrt. Andere Kirchen sind nur durch ihre Gemälbe sehendert; so bestyte S. Nicolo eine der Dauptwerfe des Meisters der Walerschule von Foligno, des Ricolo Munno, best Micolo Munno, best pergine Schiller Berngino war.

Bon Foligno geht es vorbei an Trebi, bann burch Spello auf ber Anfohe. Diese Städte sind originell und mittelalterlich; ihre schwarzen Mauern mit Zimen und ihre alten Stadttore hatten den Ehorafter ber Bergangenheit sest. Dies ist pello liegen noch viese hülfer in Ruinen, wie sie das schredliese Erdbeben vom Jahre 1831 zersbiete. Dies ist nicht gerade ein Beweis von Lebenskraft der Bevölkerung. Run wird das Land den, man nähert sich wieder dem Tal bes Tiber, der beir wirden den nach erte gegeben den Alle bes Tiber, der jeten wirden den bei den Berghöhen von Assist und von er isch nicht das lieden, was der ihn selbst unterhalb Bastia, wo er isch von ercht stein und von Cultiviert; man baut viel Bait auf viel Bein, der den und wol cultiviert; man baut viel Wais und vol Edein, der fier an Illmen rankt.

3ch bin Affisi vorübergesahren, welches ich erst von Berugia aus bequem zu sehen gebachte. Die Baterfahd bes heil. Franziscus liegt herrlich auf einer Berghöhe, welche sie stellt errassenstenst mit beten uralten Türmen, und ben starten Aufmauerungen ber Kirche bes Heiligen. Kaum zwei Millien unterhalb gelangt man zu ber großen Kirche S. Maria begli Angeli. Sie war im 16. Jahrhundert über der Tapelle des heil. Franziscus gebaut worden und stürzte durch des Erbeben von 1831 zusammen. Gregor XVI. sieß ste durch den Architecten Portett wieder herftellen. Dies Bauwert ist eine Copie des S. Beter zu Rom, von colosset Massel und geistlos

nichtern. Es gibt feinen grelleren Gegensat als ber ift awischen ben mittelalterlichen Städten, die man eben gefeben bat, und foldem modernften Bau, bem auch nicht eine Spur religiöfer Ursprünglichteit mehr inne wohnt. Die erfte Borftellung welche man bei seinem Andlich betommt, ist vielleicht biefe, daß er gang erstaunliche Snumen muß gefoltet baben.

Der Raum ber Rirche ift prachtvoll, bas ift alles mas man ju ihrem Lobe fagen fann. Dun hat fich aber mitten in ihr bas Canctuarium bes beil. Frangiscus ungerftort erhalten; eine fleine Capelle gothifchen Stile, bie einen grellen Contraft ju bem mobernen Raum bilbet. in bem fie fo frembartig bafteht. Dan baute fie einft jum Andenten an die Ericheinung ber Rofen, welche ben Beiligen, ale er bier betete, beftimmt haben foll feinen berühmten Orten ju ftiften. Botivtafeln, Beihgefchente bangen in bem finftern, von Rergen fparfam erhellten Dratorium, morin auf Betftulen Unbachtige nieberfnieen, wenn es geöffnet wirb. Denn biefe Capelle ift ein Beiligtum in Umbrien. Un ben beiben Giebeln ausmarte fieht man Fredfen, eines ift bas Bert von Overbed, und, wie man fagt, bas befte mas er gemalt habe; bas anbere, ftart reftaurirt, ein fcones Gemalbe aus ber Schule Berngino's, vielleicht von lo Spagna. Beibe Bilber fcheinen fich ju einander ju berhalten wie eine neue Rirche gu einer alten, ober wie ein moberner Beiliger gu einem alten, ober wenigstene boch wie ein moberner Beiligenmaler ju einem alten. Bebe Beit bat ihr Daft, unb nachgemachte Blumen haben feinen Duft und feine Geele. Much ber trefflichfte Runftler, ja ber grofefte Daler mirb

heute tein Bilb mehr zu Stande bringen, welches mit bem Zauber eines Perugino, Spagna ober Binturicchio auf uns wirtte.

3m Convent ber G. Maria leben 90 Frangiscaner. Die Revolution hat weber fie noch bie Rlofter in Uffife angetaftet, wie ber mich begleitenbe Monch mir verficherte. Er fchien indeft febr fchen und gebrudt. Bas man überhaupt von ber ganglichen Aufhebung ber Rlöfter Umbriens gefchrieben bat, ift übertrieben. In allen Orten, wo ich mich aufhielt, habe ich Monche gefeben; man wird fie in Italien niemale loe werben, fie niemale gang entfernen tonnen. Gie gehoren ju biefem Lanbe, wie Pflangen ober Thiere ju ihrem Clima. Die Capuginer, Die Boccolanti, bie Benebictiner, bie mit bem Bolfeunterricht fich befchaftigenben Rlofterbriiber hat man nirgenbe angetaftet; man bat bie Rlofter reducirt, nach bem Gefete Gicarbi. Dus Rirchengut, febr bebeutend in Umbrien, fteht unter Sequefter, verlauft ift nichte worben. Dag bie und ba mancher ju haftige Gingriff gefcheben fei, tann nicht beameifelt merben.

Dochgetegen auf einem Gebirgszuge über bem weiten Tier-Tal, höchft altertilmfigen Ausselgens, recht an die Lege und dem Sentert Palestrina's erinnernd, doch nur aus der Ferne, zeigt sich jeht Perugia. Tritt man endlich in dies berühnte Haupftladt Umbriens ein, so besinden man sich in einem ansehnlichen Ort mit höchft eigentilmslichem Sepräge bedeutenden Municipal-Lebens im Mittelaster. Diese Stadt, das Haupftladt bes gangen kandes Umbrien, reich und blissend, ein Museum umbrischer Kunst, ein Centrum der Wissenschaft durch ihre einst berühnte

Universität, mar immer ein Rleinob ber Bapfte, welche fie mit Borficht, Schonung und Liebe behandelt haben. Seit bem bnjantinifchen Bilberftreit mar Berugia, wenigftene bem Ramen nach, ein Befit ber Rirche; aber fie entzog fich für Jahrhunberte, wie anbere Stubte ihrer Gewalt, und lange ragte fie unter ben Republiten jener Gegend berbor. Abmechfelnd batten bier bie Bopolanen (Rafpanti), und bie Robili (Beccarini) bie Gewalt; abwechselnb herrichte bie quelfifche und bie ghibellinifche Bartei. Eine Zeitlang tonnte inbeft Berugia gerabe mahrend biefer Factionetampfe vielen Bapften gum Gite bienen. Der große Innoceng III, ftarb bier im Jahre 1216, und liegt auch im Dom begraben, in ein und berfelben Urne mit jenem Martin IV., welcher an ben Malen bes trafimenifchen Gees geftorben ift, bie er am beiligen Connabend im Uebermag ju fich genommen hatte. Much 3nnoceng IV. hielt fich in Berugia auf. Dafelbit ftarb auch ber ungludliche Benebict XI., ber lette Bapft bor bem avignonifchen Eril.

Im 14. Jahrhundert blühte die stadijche Republit o mächtig daß sie gang Umbrien sich unterwart, aber schon in Jahre 1370 mußte sie sich dem Papst ergeben. Zwar ersoben sich die Brützer schon nach fünf Jahren und gerftörten die Feltung welche die Jahrhunderts bezwangen angelegt hatte, boch am Ende des Jahrhunderts bezwangen sie die Papste wieder. Damit hörten teineswegs die innern Bürgerfriege und die Wiedertehr republikanischer Selbständigkeit auf. Das Geschlech der Dbbi und Baglioni pielte darin die hervorragende Rolle, namentlich das letztere, welches sich wurd einige tapfere Capitalie aus-

gezeichnet hat. Beruginer war auch ber bekannte Braccio Fortebraccio, ber sich im Jahre 1416 zum Signoren ber Stadt machte. Endlich unterwarf sich Baul Baginer bem Bapft Julius II.; es ist derfelbe welchen Leo X. in ber Engelsburg enthaupten ließ. Baul III. bernichtete sodann auch ben letzten Rest der Unabhängigteit Perugia's, und biese Republit wurde seither von Cardinal-Ergaten regiert, die in dem alten, schlieben Communaspalast ihre Wohnung achmen.

Wie nicht viele andere Stabte ift Berugia noch gang pom Charafter bes Mittelaltere burchbrungen. Nichts bier bon ber tafernen - ober falonartigen Gleichförmigfeit modernen Befens, überall biefe fefte und ernfte, jugleich fünftlerifch burchbilbete Gigenartigfeit ber Beit ber Stabtgemeinden und bes Barteientampfes zwifchen Abel und Bürgerichaft. Aber die Namen ber Baglioni und Braccio. ber Bolfehäupter und Thrannen find noch beute bon bem eines ichlichten Runftlere und Sandwerfere verbrangt. Berugino ift ber Glang ber Stadt und ihr fchonfter Ruhm. Dan begreift erft bier die gange Bedeutung biefes Talente, welches bem Genie Rafaele ale fefte Grundlage gebient hat. Doch ich will nicht Gulen nach Athen tragen. nicht bon ben Gemalben jenes Deifters, nicht einmal bon benen im Cambio reben, noch fonft eine Befchreibung biefer überreichen peruginifchen Schatfammer Umbriens aeben.

Zwei Sauptmaffen bilben bie eigentliche Stadt, eine obere und untere; beibe find oft burch felfame Stiegen und Briden aus gebranntem Stein verbunden, von benen berab ber Anblid ber Architecturen wie ber Landschaft

höchft überrasschend ist. Die obere Stadt ist das mahre alte Perngia, und enthält dessen merkwürdigste und ichönse Zeile, wie die breite schöngepssieterte Haupsstraße, das Wonument republikanischer Größe, mit vielen Basüsten aus dem 15. und noch dem 14. Jahrhundert. Ihre altertiimsichen, gothisch-vomanischen Kachben, wirken höchft diese Gehächtliches Geräge, ja als das eigentliche Antlitz der Stadt. Da ist der größartige Gemeindepalast, schon gegründet im Jahre 1281, wirder und tief ernst, dunkel much schwerzeiter Architectur an Kenstern und Bortasen, mit Wappenschildern verbündeter Städte und Fürsten, mit Sculpturen mancherlei Art. Zu Füßen des Greisen, des Sinnbildes von Bernugia, hingen einst die Ketten des Tors von Siena, welche die Bernainer erbeutet katten.

Den Domplaty, bem die eine Seite des Stadthausses jugefehrt ift, ziert noch das große Brunnenmert des Johann von Pilia, und die bronzene Statue von Intius III. Ich fage nichts vom Dom, noch von so vielen andern Kirchen, wie von S. Domenico, worin das Grahmal Benedicts XI. steht, oder von S. Agostino und S. Francesdo, benn all dies ist hundertschaf gelagt worden; und hundertschaf sind die Schafte der großen Privatpaläste Constadist, Donini, Bagtione, Bracceschi und Baldeschi, Wonaldi. Benna und Senci aesdiebetet worden.

Nicht weit vom Corso erholbt sich die papstliche Festung, das Wert Pauls III. Farnese und seines gräßlichen Sohns Vierluigi, welcher Verugia eigentlich bezwang. Diese Jowingdurg wurde dort gebaut wo chemals die Paläste der Baglioni standen. Schon im Jahre 1848 legte man Hand daran, sie abzutragen, und gegenwärtig bezeichnet nur noch ein Steinsaufen die Stelle wo dies Fort stand, welches noch eben erst der Schauplat der letzten Kämpfe mit dem päpsticken Schweizergeneral Schmidt gewesen ist.

Die Ruine bes Caftells sieht kläglich aus. 3ch fand eine Menge bon Bersonen, namentlich von jungen Leuten, mit sichtbarer Genugthuung barauf umber gehen. Eie schienen sich an den Trümmern biefer kleinen Bafille zu weiben, und unterhielten sich eifrig mit Erzählungen bon dem letzen Bombardement, und der Capitulation mit dem Generale Fanti. Das alte Hort hatte übrigens keinerlei strategische Wichfigkeit. Es war von vornsprein nur dazu bestimmt, die Stadt im Zaum zu halten. Die Piemontesen nich berählte von den Eiten nähern und ihrer sich bemächtigen, ohne von der Besatung daran geshindert zu werden.

Man weiß nicht recht was man auf den Trümmern der Eindelle errichten soll; denn ein öffentliches Gebäude soll dort feinen Plat sinden. Die Lage des Higels ist diche, die Aussicht in das Tibertal und die Bergreiben angenehm. Der Plat vor dem abgetragenen Fort ist heute schon von Bictor Emmanuel benannt, und eine Marmortassel sagt das dies geschehen sie zum Andensen an den 14. März, an welchem er durch das Rational-Barlament zum Könige Italiens proclamitt worden ist.

Unter bem Castell führt die Promenade in die niederen Stadtreile; das alte Glacis ift nämilich ichon längst darin verwandelt worden, wie dies bas Schieflal der Wälle in o bieten andern Städten in aller Belt geworden ift. Der Spaziergang ift etwas beschwerlicher Natur, weil

man ihn boch, hin und her wandelnd, bergauf wieder zurüdseigen nug. 3ch erfreute mich der Allee deutscher Castanien, mit benen er bepflanzt ist; aber diese Bäume waren von der Oltre völlig blattlos, wie im Winter, und noch saßen hie und da verkümmerte und gequätte Btültendolden auf den tahlen Zweigen. Die Entwicklung der Begetation fällt im Perugia in eine spätere Zeit als brunten im Tal, und schon früh vor Winters Cintritt bedectt sich biese hochgelegene Stadt mit Schnee.

Es ift für einen Frembling immer praftifch. wo er fich in einer ihm unbefannten Ctabt findet, Die Bromenaben aufzusuchen. Bumal an Festtagen tommt ihm meift Die Blute bee Orte entgegen. Run aber tann ich in Diefer Begiehung nicht viel gutis von Berugia fagen; Die Rahl ber auf bem Glacie am fonnevollften Abend Banbelnben mar fehr gering, Frauen zeigten fich einige wenige in Gefellichaft ihrer Manner, Dagegen brangten fich frech und mit Beraufch bie Freudenmadchen bervor, angethan mit einem Schleier, in bergabnlichen Grinolinen, widerliche Geftalten. Es ift bedauerlich baf bie Revolution von 1859 bas Decorum, welches in gewiffer Binficht faft burchweg in italienifchen Stäbten festgehalten morben ift, nicht mehr achtet; fo bat ce menigstene ben Unfchein, und namentlich mag in ehemale papftlichen Stabten um bes Biberfpruche willen bie Liceng noch gugellofer ausarten. Co freches Auftreten ber Dirnen erinnere ich mich indeft in feinem andern Ort gefeben ju haben ale gerabe in Berugia, und bies am hellen Tage, wo fich junge Manner nicht fcheuten, mitten auf bem Corfo Unterbaltungen mit ihnen angutnupfen. Abicheulich ift auch

die Ueberschwemmung Italiens mit obseinen Photographien, die in Frankreich gesertigt werden. Es ift sehr zu loben daß die pahpstiche Regierung in Nom den Berfauf solcher Photographien durch ein Edict untersagt hat. Man Ollte dies in jeder andern Stadt thun. Nichts muß die öffentliche Sittlichsteit so zerrütten als dieser Mithrauch

3m Bangen ift Berugia wenig belebt. Bon Linientruppen fab ich nicht viel; die Rationalgarde bat auch hier alle Bachen bezogen: mafifches Bolf liegt in ber Stabt. Dies Freifchaarencorps ift bereits regular organifirt, und wird, wie man mir fagte, in bie Armee eingereiht werben. Gein Chef Dafi, jest Colonel, mar urfpriinglich Gecretar bei einem Bringen bee Saufes Bonaparte; er trieb fich bann lange Jahre in Amerita herum, mo er fich in vielerlei Speculationen, wie es fcheint, ohne Blud verfuchte. 3m Jahre 1859 tauchte er an ber papftlichen Grange Toscana's ale Banbenführer auf, und verdiente fich feine erften Sporen bei Montefiascone, ein Biccinino ober Fortebraccio britten ober vierten Ranges. Es ift febr merfwurbig baf bas Befen ber Conbottieri, Italien im Mittelalter bor allen anbern eigen, fich fo hartnädig erhalten hat. Die Italiener icheuen ben regularen Baffenbienft, weil fie, bei ihrem unabhangigen Raturell, fich ber Disciplin nicht gerne fügen. 3ch habe bie Urmee Frang II. von Reapel im Jahre 1858 gefeben ale fie fich nordwärts gegen Mquila bewegte. Gie fah prachtvoll geruftet und gut organifirt aus, aber biefe 100000 Mann ftoben bor ben Freifcharen Garibalbi's aus einander, und nun ftellen fich ihre aufgelösten Trupps hie und ba unter bie Führung fehr unbebeutenber Banbenchefs, eines Chiavone, Crocco, Ninco Nanco und Cipriani, um wie Räuber tapfer zu tämpfen und fich tobt schießen zu tassen. Eine solche romantische Art bes Kampfs fagt bem stüblichen Naturell zu. Dem mossischen Bot (es ist auch Neiterei barunter) gesellen sich noch immer viel Freizügler bei, selbst aus Nom, wo oft ganz junge Leute üpren Eltern oder Brodherven davon laufen, um in Sposeto oder Beruada zu bienen.

Man fieht in ben Cafes junge Officiere in lebhaften Gruppen, und mertt bag fie voll Gifer und Nationalgefühl find. Es erichien mir überhaupt bie Stimmung bier, wie in gang Umbrien, hoffnungevoll, weun fich auch niemand verhehlte bag bie Comierigfeit ber Lage fehr groß fei. Ein Rern von Reaction ift im Canbe gurudgeblieben; er befteht aus ben ehemaligen Beamten, welche man, wo es immer möglich war, mit Schonung in ihren Stellen gelaffen hat, aus ber Ariftofratie und bem Brieftertum. Der umbrifche Abel, namentlich in Berugia, jum Teil fehr wolhabenben und alten Familien angehörig, ift vielfach bem alten Suftem freundlich geblieben. Muffer baf ihn Tradition, Familienverbindungen und Memter an bas Bapfttum fetten, fürchtet er feine Bernichtung burch bie Demofratie. Dieje Berren halten fich baber in mitrifcher Burudgezogenheit auf ihren Lanbfigen ober in ihren Balaften in ber Ctabt. Der geringere Abel bagegen hat fich ber Bewegung bereitwillig angeschloffen, und basfelbe gilt bom niebern Rlerus.

Berugia befitt nicht weniger als 36 Manner- und Frauentlöfter. Einige von ihnen, wie bie Ribfter ber Dominicaner, find gefchloffen, bie Monche haben fich ins

Römifche gezogen. Die Briefter in höheren Stellen finb ber Revolution feinb, aber fie betragen fich borfichtig unb flug. Der gange umbrifche Episcopat fteht wie ein Mann jum Bapft, wie überhaupt bies fefte Bufammenhalten bes Rlerus in Italien, wenn man fehr wenige Ausnahmen abrechnet, etwas Imponirendes hat. In vielen Sirtenbriefen hat fich ber hobere Rlerus ben Dafregeln bes umbrifden Intenbanten opponirt, mo es Rlöfter, Rirchenguter, Mufhebung bee geiftlichen Forum, Befreiung bee Unterrichte von ber firchlichen Aufficht betrifft. Die Intenbantur (beute in Sanben Gualterio's) nimmt felbftverftanblich auf biefe Brotefte feine Rudficht. Die Breffe ift gang frei. In bem altpapftlichen Berngia verfauft man jest öffentlich bie Bibeln Diobatie, fo gut wie in Floreng, und bei ben Strafenbuchhanblern liegen bie beftiaften Invectiven gegen bas Bapfitum aus. Die Gazzetta bell' Umbria, und bas Wochenjournal Roma e l'Italia. welche in Berugia ericheinen, bringen furiofe Artitel gegen einheimische Briefter, wie gegen bie Carbinale in Rom. Und fo wird ein alter Buftand, nur auf paffiven Wiberftand befchrantt, öffentlich burch bie Bewalt bee neuen überflutet.

Die Universität, eine Lieblingsanstalt ber Papfie, burch viellen frest ausgezichnet, bietet benfelben Gegensat bar. Biele Professon, barunter Männer von altumbrischen Abel, sind berachionär; bas jüngere Personal hat sich ber Revolution in die Arme geworfen. Die Stodung in der Lehrschiftstigfeit ift sehrschieben, denn die Jugend verläßt ben Hörfal um das Gewofp in die hagend derfien. Aaftirlich sich sie hugend verläßt ben Hoffal un den Gewofp in die hagen den Antivicks siehen.

bie gelehrte Welt in Buftanden unbehaglich welche ben Studien die Ruse und Bedeutung nehmen. Und feine Aussicht ift vorhanden daß diesen Uebeln in Jahren abgehoffen werde, oder es miliste Berugia die Hauptfladt Italiens werden, was einige Beruginer, wie man mir lachend versicherte, in allem Ernst vorgeschlagen haben, weil ihre Stadt, abgesehen von allen andern Borzügen, eigentitich der Rabel Italiens sei.

Der Zwed meines Aufenthaltes in Berugia waren archivolische Forschungen für die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, sowol in dem vortrefflich geordneten Decembiralarchiv des Gemeindehauses, als in andern Anftalten biefer Natur.

Gegenwartig find an bie Gemeinbe alle Archive getommen, welche ben aufgehobenen Rloftern ber Stadt und ihres Diftricte angehört haben. Es find beren 22 unterbrudt, mit Ausnahme ber Bettelbruber, und bes Benebictinerfloftere G. Betrue por ber Stabt. Da aber eben Diefelben Rlöfter fcon im Jahre 1810 aufgehoben maren, fo haben fich bereits bamale viele Urtunben aus ihnen perloren. Gin Brofeffor ber Univerfitat, Berr Abamo Roffi, führte mich in bas ebemalige Gerbitentlofter G. Maria Ruovo, wo in mehreren Zimmern folche nun ber Stadt itberlieferte Archive verfammelt find. 3ch fab bier gange Daffen bon Bergamentrollen aufgehäuft und über ben Boben hingeftreut, ein verzweifelter und zugleich aufregender Anblid wie eines Schapes, für beffen Bebung Die Rrafte fehlen. Bir mühlten freilich barin wie Schatgraber, und marfen eine gange Staubwolfe aus ben Rollen empor, boch nicht ein einziges für mich bebeutenbes Document

Gregorovius, Ravenna ic.

kam in unsere Hand, ba diese Klosterurkunden nur localer Natur sind.

Die Berlassenheit solcher abgeschafter Klöfter ift grengenlos — Gras wöchst in ihren leeren Höfen; die chholastische Spinne webt ihre Nege in iden Sollen und Goridoren; in einigen schleicht noch wie ein Geist der Bergangenscheit ein tridseliger Wönd als Schatten umber. Es ist das Ende einer gangen Epoche der Geschüche, welches siere embrunden wirb.

Acht Monche leben noch in bem altberühmten Benebictinerflofter Gan Bietro, worin einft Gregor IX., ber grofe Feind Friedrich's II. zwei Jahre wohnte. Rlofter ift 900 Jahre alt, feine Rirche eine auf antifen Granitfaulen ruhenbe Bafilita bon reigenber Form, wie ein Rleinob ber Stabt geachtet und erhalten, und ein mahres Mufeum umbrifcher Malerei. Denn fcone Bemalbe von Berugino, Oragio Alfani, Doni, lo Spagna, und andern Deiftern erfüllen fie, nebft ben toftlichften Copien bon Berten Berugino's und Rafael's, welche Saffoferrato gemacht bat. Die Benedictiner beflagten bort ihr loos nicht, fonbern fie ichienen gefaßt. Der murbige Abt felbft fprach fich patriotifch für bie Ginbeit Italiens aus, nur Rom wollte er bem Bapft gefichert wiffen. 3ch mertte inbeg, bag er noch mehr auf bem Bergen hatte, mas er verfdwieg. Man hat auch biefer Abtei, wie ber Metropole von Monte Cafino bas Brivilegium bes Fortbestandes bis jum Tobe ber letten Monde gemahrt, und biefe haben eine agrarifche Schule bon 50 Röglingen eingerichtet.

Ein junger Benebictiner führte mich in bas Archiv

bes Rlofters. Es befitt einige Raiferbiplome von Beinrich III., Conrad III. und Barbaroffa, und viele Bapftbullen. Gein Stolg aber ift ober mar bie altefte Urfunbe. welche Berugia überhaupt befitt: bas Brivilegium Benebict's VII. vom Jahre 978 für ben Grinber und erften Abt bee Rloftere Betrue. Ale bie papftlichen Schweiger unter ihrem Oberft Comibt im Jahre 1859 bas abgefallene Berugia erfturmten, brangen fie in bies Rlofter. wo fie arge Bermiftungen anrichteten. Gie marfen, fo ergahlte man mir, im Archiv bie Diplome aus einanber, riffen bie Giegel und Bullen bon vielen ab, und gerftorten leiber auch jenes unfchatbare Document. Es ift bavon nur ein Bruchftud übrig geblieben, und bas hat man an ber Band bes Archipe unter Glas gefett. Gin flagenber Monch hat baran ein lateinisches Epigramm geheftet. welches zum Dentmal für fpatere Beiten bie vanbalifche Unthat bee furor Helveticus veremigen foll.

3ch behnte meine umbrifche Reise jum Zwed ber Forschung in Archiven pater noch über anbere Stabte aus, in welchen allen ich burch Briefe bes italienschen Unterrichtsministers Widele Amari angelindigt war und bie iberafte Aufnahme fand.

Bon biefen Orten hat mir kaum einen so angenehme Erinnerungen gurudgelassen, als bas reizende Tobi.

Diefe uralte Stadt Umbriens, im Altertum Tuber ober Tubertum genannt, liegt auf einer ladjenden Boflber bem Tibertale, in einer von Olivenhainen und Beinbergen bebedten Sugelfandichaft, an welcher ber fcon Gluf vorübergieht. Bon ben großen Bertehreftrafen nicht berührt ift fie wie eingefchlummert in ihrer eigenen Bergangengeit, in einer zauberhaften Stille, Die aber feineswege Abgeftorbenheit ju nennen ift.

Es war fcon Racht, ale ich mit ber Boft in ber unten an ber Sohe gelegenen Borftabt anlangte, bon welcher ich mich fofort bergauf, burch bas Stabttor führen lien. um einen Gafthof aufzusuchen. 3ch erwartete nichts Gutes von Tobi, benn ber Gintritt burch mufte und finftere Strafen in eine finftere und umbeimliche Locanda berfprach mir fchlechte Tage. Aber fcon am folgenden Morgen überzeugte ich mid, bag meine Befürchtungen grundlos gewesen feien.

Tobi ftellte fich mir im heiterften Morgenlicht ale ein reigender tleiner Ort bar, mit fo entschieden mittelaltrigem Charafter, wie ihn wenige Stabte haben bewahren fonnen. Bon alten Stadtmauern, jum Teil noch etrustifcher Anlage umgeben, bebedt biefe Stadt bie Bobe, auf welcher fie liegt, boch fo, baf ihre Sauptplate geräumig und gang eben find. Alte Balafte, braune Turme bee Mittelaltere, bochit malerifche balbaothifche Architecturen, ehrwurdige Rirchen und Rlofter erheben fich aus ihr, überragt von bem ftattlichen Dom.

Auf bem Sauptplate ftehn die öffentlichen Gebaube, Die Monumente jener Beit, mo Tobi eine freie umbrifche Republit mar, und Rriege mit Rachbarftabten, wie Terni und Spoleto führte, ober mit aubern Bunbuiffe ichloft. Denn im 13. Jahrhundert, ihrer Blutegeit, tonnte biefe Stadt 1000 gewaffnete Reiter ine Relb ftellen. Währenb fie beute nur 4000 Einwohner gablt, hatte fie bamale beren 30000 in ihren sechs Quartieren. 3hre guessische Berfassung und gar vollsmäßig, dem nie handvertexiante allein regierten durch Ausschäße des Parlaments. Ein Podesta und ein Bollscapitän für die Justifianden an der Spige des Freisaats, und diese jährlich wechsselnden Beamten waren stets Fremde. Es sinden sich darunter viele Kömer ans den namhastesten Geschickstendes 13. Jahrhunderts, Colonna, Orsini, Frangipani, Anibaldi, Eenci, Gaetani, Savelli, Maladranca und andere.

Die Dentmäter nun biefer republikanischen Stadtgeschichte Todis sind noch hente das Gemeindehaus, der Pasazzo Communate, und der Pasast des Governators, beibe auf dem Hauptplat. Der erste ist ein großes Gebünde im römisch-gothischen Steit, don sehr ebeln Berbättnissen, mit einer mächtigen Kreitreppe aus Stein. Der andre hat einen höhrern Turm mit einem Zinnenausschan an der gangen Fronte, und erinnert leise an den venetianischen Pasast in Rom. Gegenither liegt der Dom, von gleichfalls halb gothischer Architectur, mit mächtigen Turm. Das Innere hat der Schiffe, don denen das Hauptschiff, noch die vorgothische Bogenarchitectur des 11. oder 12. Jahrhunderts zeigt; ein viertes Kebenschissis in gothischer Form ist pläter hinzugestigt worden.

Außer dem Dom ift die sehenswürdigfte Kirche Todi's bie von S. hortunat, ein mädfiges gothisiges Gebaude vom Ende des 13. Jahrhunderts. Der heilige ist der Schutpatron der Stadt, feine in malerischer Erinamteit gelegene Kirche daher die hauptlirche von Todi selbst.

3ch habe mahrend meines Aufenthalte in biefer Ctabt

gerabe in G. Fortunat bie meiften Stunden jugebracht, benn bort befindet fich bas Gemeinbearchiv. Nachbem ich bon bem Synbicus bie Erlaubnif erhalten hatte, bies Archiv ju benuten, führte mich ber Archivar Berr Angelo Angelini burch bie Rirche von S. Fortunat in einen unteren Raum berfelben, neben ber Gafriftei. Bier ichob er von ber Band einen gerlegbaren Beichtfiul, und machte fo eine Thure frei, burch welche wir in ein fleines Gemach traten, bas Archiv felbft. In Schränten an beffen Banben lagen, jum Teil in trauriger Bernachläffigung, ungegablte Bergamente in Saufen aufgeschichtet; in ber Ditte aber auf bem Boben und auf einem Tifche, mit Staub bebedt und mobernd Stofe von Budern und auch bon Bergamenthanbichriften, welche einft einen Teil ber Bibliothet bee Carbinale und Bifchofe von Albano, Bentivegna b'Acquafparta ausgemacht haben follen. Diefer Mann. beffen Dante in feinem Bebicht einmal Ermabnung thut. ftarb im Jahre 1289.

An das Archiv greuzt der Raum der Bibliothet, und dort arbeitete ich über Pergamenten und Papier in de reigendften Stille viele Stunden des Tages lang. Man gab mir erst einen Communaldiener struftig zur Bache; da ich aber dagegen als einen mich entwürdigenden Act Protest einlegte, so seht man mich in Besty des Schliffels, selbstverständlich nicht des Archivs, sondern der Bibliothete.

Es verbreitete sich schnell in Zobi die Kunde, daß hier ein Fremder sich aufhalte, welcher alte Schriften und Urtunben gu lefen verstebe; in Folge biefer Renigfeit erschiene eines Tags in meinem Gosthand der Prior der Schneidereines

gunft, einen Stof von vergilbten Bapieren und Bergamenten nebit ben Statuten feiner ehrenhaften Bilbe unter bem Urm. Es mar ein junger Dann in fehr fauberer Rleibung, mit intelligentem Gefichteausbrud. 3ch fomme. fo fagte er, ju Ihnen in Angelegenheiten unferer Bunft, fie um ihren Rat ju fragen. Rur mit Dube unterbrudte ich bier ein Laden bei ber Borftellung, ju wie großen Dingen ich es boch bereits in ber Belt gebracht hatte. ba ich, ein Frembling aus Oftpreugen, in einer umbrifchen Stadt ber Confiliar bon beren Schneibergunft fein follte. Inbem ich alfo bie feierliche Diene eines ber fieben Beltweifen annahm, fuhr ber Brior fort mir gu fagen ober vielmehr ju flagen, bag bie italienische Regierung ihre Sand auf alle Guter ber frommen Stiftungen, alfo auch auf gewiße Renten ber Schneibergunft Tobi's lege. Die Regierung betrachtet nämlich bie Ure Cartorum ber Stabt, und andre Bewerte ale eine Confraternität ober Benoffenfchaft ju frommen Zweden, ba fie feit Altere ein Sospital S. Giacomo befite. Gie babe bie Rente ber Bunftquter, 360 Ccubi jahrlich, eingezogen und werfe ben Schneibern bafür eine nur febr geringe Entichabigung aus. Der Schneibermeifter, welcher fich portrefflich und geläufig auszudruden mußte, bemertte, bag bie Revolution bes Jahres 1860 wefentlich burch bie Sandwerfer gemacht fei; auch er habe bamale bas Bewehr ergriffen und fei nach Orvieto marichirt. Bum Dant entziehe nun bie Regierung auf gewaltfame Beife ben Bunften ihre uralten Guter, um fie ber cassa ecclesiastica jugumeifen. Die Bergamente, welche in Tobi niemand lefen fonne, habe er nach Berugia auf Die Brafectur gebracht, aber bort feien fie gar nicht angesehen, sonbern in einer Rammer verächtlich auf ben Boben geworfen worben. Der Prior ersuchte mich schließlich, biese Urtunden einzusehen mit sim bann zu sagen, ob fich aus ihrem Insalt bie Rechte ber Zunft bem Staat gegeniber gerichtlich erweisen ließen.

3ch befchied den Schneibermeister folgenden Tags zurückzutespen, wo ich ibm Antwort geben wolle. Er tam und beruhigter sich bei wiener Ertlärung, dog biefe Pergamente nur Notariatsinstrumente solcher Art erthielten, daß sie für die Junft feinen andern als den Wert der Altertümlichfeit besäßen, und dies hatte er sich, wie er ielbst gestand, bereits vorgestellt.

Die Schneiberzunft von Tobi ift übrigens ein lebenbiges und ehrwiteiges Monument bes Wittelatters, da fie schon viele Jahrhunderte besteht. Sie hat noch jetzt einen Borstand welcher "Consul" heift, und sie wöhlt zwölf Minister als Consiliare, welche "Fratelli" genannt werden. Ihre Statuten sud sauber in einem Pergamenthieft von 60 Blättern jusammengeschrieben; sie datiren vom Jahre 1308, wurden aber im Jahre 1492 aus dem urbritinglichen Zatein ins Italienisch übersetzt.

36r Unfang lautet:

El prohemio della matricola de sarturi: capitulo I. Nel nome del nro signor Iesu Xpo et della bea-

Nel nome del nro signor lesu Xpo et della beatissima sempre vergine maria sua madre: et del beato sancto michele archangelo: et del b. sancto ioanni baptista et S. Joani Evangelista: et de beati apostoli S. Pietro et S. Paolo: et de beati confessori: Sancto Fortunato sancto Calisto et S. Cassiano: et de tutti i sancti et sancte della corte celestiale: Questi sono i ordinamenti et statuti iscritti: dell arte de sarturi: et cinaturi della citta et contado de Todi: facte et ordinate per glomini della dectaarte: nel tempo, dello offitio de consoli: cioe delli sapienti homini iacobuccio dandreelle: della rione de sancta presedia: et de cechole de manella: del rione della valle: iscripti per me ser francesco de maestro iacomo publico notario della detta arte: nel tempo et neglanni del signore nel mille trecento otto: nella indictione sexta: nel Tempo del pontificato del nro signore benedecto papa duodecimo: et addi ventidua de novembre.

3ch habe manche freundliche Menichen in Tobi tennen gelernt, die mir in allen Stiden hüllfreich sich erwiesen, wie herr Alessander Batali ein ehemaliger Buchhändler aus Rom, boch Bürger jener Stadt, Berteger der Geschichte Todi's von Leoni, und des Lebens Bartolomeo's d'Albiano von demichen Bertaster; dieser berühmte Feldbauptmann vom Ansange des 16. Jahrhunderts war nämlich Todiner durch Geburt.

herr Natali ift Nector Oeconomis von Monte Crifto, einem ehemaligen Frauentloster, und jeht Findelhause. Er führte mich an diesen schop gelegenen Ort, worin 98 Findelfinder aufgezogen werden. Auch hier ist ein Archiv; ich sah viele Bergamente, hauptsächlich das Institut betreffend, welches ursprünglich als ein Hospitale Cari-

Derfelbe freundliche Fuhrer zeigte mir auch das Capuzinerkofter von Monte Santo, das in nächfter Rafe ber Stadt auf einem Higel gelegen ift. Die kleine Rirche delfth befigt einen sichnen to Spagna über dem Boch-

tatis für bie Leprofi ober Ausfätigen bestimmt mar.

106

altar, biefelbe Rronung ber Jungfrau barftellend, wie fie in Narni gezeigt wirb. Man fagt, bag beibe Bilber von ber Sand bes Deiftere feien. 3m Bimmer bes Briore bewirtete man une mit Café, und man fragte mich nach Bitte, beffen großer Ruf in ber literarifchen Dantecultur felbft bis in biefe Ginfamteit gebrungen mar. Dan zeigte mir mit einem gewiffen Stols eine Sanbichrift ber Boefien des Fra Jacopone von Todi, und diefer Boet, der tieffinnige Muftiter bom Coleftinerorden, ber mutige Feind Bonifacius' VIII, ift ber Rubm von Tobi. Er ftarb in Collazzone im Jahre 1304, liegt aber in G. Fortunat begraben. Man fchreibt ihm bie Dichtung Stabat mater au, und mol mit allem Recht. Diefer berühmte Tranerhumnus reicht bin, ibm bie Unfterblichfeit zu fichern. 3ch fand in Monte Canto einen Dond eben bamit beichaftigt, ben Cober ju copiren, worin fich auch bas Stabat mater unter den andern Gebichten Jacopone's befindet. Doch gibt ee altere Sanbichriften ber Boefien biefee Frangiefaners, in Benedig und Floreng; die von Tobi fann früheftens bom Enbe bes 14. Jahrhunderte berrühren.

Alle Berren, beren Befanntichaft ich in Tobi machte, fchienen mir eines gufriebenen Dafeine in ihrer engen, fleinen Welt ju geniegen, und biefe wird faum burch irgend ein bemertbares Greignift unterbrochen. Abende, beim Monbichein, luftwandelten auch die Damen auf bem Spagiergange, welchen fich bie Ctabt unter ber alten gerftorten Rocca, am Abbange bes Sugele angelegt bat, von wo man weiter zu ber nach Bramante's Blan gebauten Ruppelfirche ber Confolagione gelangt. Es gibt hier teinen groken Fendalabel mehr, benn bie alten Gefchlechter find meist untergegangen. Bon ihnen waren in mittelastrigen Zeiten die mächtigsten die Acti ober Atti, dann Oddi, Fredi, Bentivenghi, Carocci, Bontani, Landi, Corradi, Mancolli.

Manche altertümliche Paläste erinnern noch an diese Feubalhereen. In den stattschen Täufern, welche sie eggestündet haben, wohnen jest jüngere Geschieckere, ober verarmte Entel. Am heutigen Tage, wo alles nur für die augenblicklichen Bebürfnisse etwage, wo alles nur für die augenblicklichen Bebürfnisse etwagen die nund hauernden Häusse der mittelalterlichen Borfahren, eines massivenden Westglichasse, welches von sehr fartem Willen und sehr prattischer Gedigenheit war. Diese Bemertung macht ich herren Bierozi in Todi, einem Doctor des Rechts, welcher zugleich Komödiendichter ist; und wos mancher Dramendichter ditste biesen einsam Todiner um das solide Glüd beneiden, welches er in seinem urväterlich erretben Palast genießt.

In Rom hatte mir Bisconti dringend angeraten, nach Aspara in den Vergen der Sabina zu gehen, wo ich ein merkwitrdiges Communaciarchie sinden und die dezubernde Bergwildniß sehen würde. Dies beschlich ich demnach don Terni aus zu thun, don wo eine Hahrstraße dies in die Rüge ienes Castells sührt. Rur war dos Unterdommen dort schweizig, denn in dem ganz vereinsamten Aspara gibt es kein Gastus ein Bitrger von Terni versprach mir jedoch dassitut zu sorgen, indem er einen Brief mir voraussfandte.

Ich mietete in Terni einen Neinen Wagen, und machte mich bort auf um 4 Uhr Morgens am 1. Muguft. Dan burchzieht ein Bergland auf dem besten Wege, von Nord nach Sib, und berührt auf ibm nur Keine Gehöfte.

Manchmal geht es durch tösstliche Eichenwälder hin. Die Berge öffinen sich bei Torri, einem uratten Castell, welches im 10. Jahrhundert, dem in dieser sabinischen Landschaft mächigen Geschsteht der Crescentier von Rom gehörte. Es liegt schwarz und malerisch rechts auf der Höbe. Ein großer Blid auf den Berg Soracte, die Campagna Roms, die Abhänge der Sabina und der Henninen öffinete sich seht, und links eine tiefe Bergschlucht, über welcher hoch auf einem Felsen ein schwarzer Häuch von einigen Tirmen überragt. Dies war Aspra, abs alte Casperia in Römerzeiten, in Wahrheit ein Ablernest, unzugänglich und uneinnehmbar scheinend

Es war Mittagszeit, boch die Augustlust wehte hier frisch. Langsam umkreiste das Huhrwert den tiesen und langen Tasienischnitt und schleppte sich dann mühfam den Felsweg die unter die Wauer des Casieuse mor, wo der Kuhrmann Dalt machte, mir ertlärend, daß er in den Ort selbst nicht gesangen somte, weil dieser keine sahrbare vertagen habe. Ich sie da und trat durch das Tor ein; welch ein Ort, wie schauerlich wish, verfallen und einsam; welch sin Ort, wie schauerlich wich, verfallen und einsam; welche schreckliche enge Gassen den Lust zwischen keinernen Haufertlumpen, nicht Stroßen zu nennen, sondern Rinnfale sin des Worlter, die sähler der Wolstenbeitsge und Gewitter, die sich hier mit surchtbarer Hestigktit entladen milssen.

Es war eben Sonntag. Das Bolt von Aspra, in

blaugraue Jaden sabinischer Lanbesart gekleidet, spielte Ball vor den Häusern. Wan starrte mich verwundert an. 3ch ließ mich zum Syndicus sichere dergauf, bergab. Der Bürgermeister don Aspra, angethan mit der Bauterujade des Bolts, tam hervor und sagte mir, Briefe seine von der Präfectur in Berugia, wie von Terni einsptrossien, ich tönne aber heute das Archio nicht sehen, weil es Sonntag sei, wo der Gemeindescreiter andere Beschäftigung habe. Ein Unterfommen würde ich bei einem Schulter sinden, der so etwas wie eine Locanda hatte.

Wan führte mich zu diesem Wirt in ein wisstes Hans, wo mir ein sammerartiges Loch angewiesen wurde. Das einzige gerbrochene Fenster zitterte und klirrte von dem schazien Luftzuge, der hier oben beständig weht, und aus ihm blidte ich mit Erstaunen auf ein Panorama von undeschreiblicher Erhadeutheit. Ich warf mich ermüldet auf das unsaubre Bett, welches in der Kammer stand, erwachte dere bald von den Briffen der Wosquito's und noch anderer Plagegeister. Der Wirt sehr mir alsbald ein Wittagseisen vor, welches ich nicht genießen sonnte, und in Berzweisung erklärte ich, daß ich hier nicht bleiben schnue.

3ch eitte wieber zum Syndicuse, ber mich jest zu feinem Secretär begleitete. Wir flanden alle brei unter einem steinem steinernen Bogen, ber eine Gasse mit ber andern verband, während die beiden Wagistrate ratisclagten, was zu thun, wie mit zu hessen Wagistrate ratischapten beschieden web hochweisen Wagistrate gefast: das Archiv folgen weben, was die beschieden web sochweisen Wagistrats gefast: das Archiv folse mit vom Sectretär unverzüglich aufgethan werben,

indeg ber ehrenwerte Shndicus fich bemuhen wolle, mir Aufnahme in einem anftanbigen Saufe zu verschaffen.

Der Secretar führte mich in das Stadthaus, ein massives boch nicht altertiimliches Gebaube, wo er eine fleine Rammer aufschos. Ein paar Schränke ftanden darin, den Documentenschapt der Gemeinde enthaltend. Ich sand den bort viele Urfunden, die sich auf den römischen des Mitteldelters beziehen, den Alepra bildet zwar in jener Epoche eine eigeme Gemeinde, wie ander schiefische Dret der Rachbarschaft, doch unter der Jurisdiction des Copitals, welches dortsin seine Rectoren oder Podestaten schiefte. Bunderlicher Beise gab es auch sier einige gestälssichte Urfunden aus dem 10. Jahrfundert.

Als der Abend tam, erschien der Secretär wieder, mir 31 fagen, daß eins der besten Haufer des Cossells mich aufzunehmen bereit sei. Er sührte mich in der Thot zu einem Hause, welches palastähnlich aussch. Seine junge, hochgewachsene Dame empfing mich dort, in römischen Rieidung, und mit städtischen Manieren. Sie sagte mir, das Hause is sie und fleibung, und mit städtischen Manieren. Sie sagte mir, das Hause is sie und fichte es sich zur Erreiben zu beherbergen und sie geleitete mich nach meinem Zimmer. Wir kamen durch einen wülften Saal; der Blit hatte vor zwächen darin eingeschlagen, Kenster und kamin zertrümmert, und die Borderwand zerspassen, diese welche ber blane himmel hereinsschlen. Richts war gethan, diesen Schne Simmel hereinsschlen. Richts war gethan, diesen Schale an verbessen. Alte Familienwappen aus Seien zeigten, daß diese Jame eine inem der ersten Geschlecher des Orts gehört hatte, welches nun herabgetommen war.

Die Berwüftung bes Saals machte mich neugierig auf bie Beschaffenheit meines Zimmers, welches bie Signora

alsbald öffnete; es war sehr wohnlich und ein sauberes römisches Bett barin. Der Bruber ber Dame erschien, ein rüftiger sabinischer Jäger, ein schöner Mann, in die Uniform des Hauptmanns der Nationasgarde gestlebet. Auf das freundlichste ward ich ersucht, mich nach Gesallen einzurichten. Ich nahm die Gastreundschaft des Hauses an, doch mit der Bedingung, daß man mit ersaube, bei meinem ersten Wirt spiesen zu dürfen, an welchen ich doch von Terni aus gewiesen sei; dies ward mit zugestandenden.

Zwei Tage blieb ich in Aspra, und so schredlich mir biefer Ort ansangs erschien, so angenehm verging mir dasselbst die Zeit. Ich arbeitete im kleinen Archiv don ber Worgenfrühe bis 5 Uhr Abends, was die größeste Berwunderung erregte. Rengierige kamen ab und zu heren; sie grüßten mich freundlich und sahen mir mit Erstaunen zu, denn seit Jahren hatte man dort keinen Fremden geschen. Ich zeigte dem Secretär ein Bergament als höchst wertvoll, weil es ein Schreiben des Bolsetribun Cola di Rienzo an die Gemeinde von Aspra sei; er bat sich eine italienische Ueberschung davon aus, die ich ihm beitrite, woraus er sie zum Andenken in das Archiv niederlegte.

Radmittags ging ich mit biefem herrn und bem Lehrer bes Orts, einem Laien, jum Alofter ber Capuziner, wo man ein Fieft feierte. Es liegt reizend auf einem von Steineichgen bebedten Berge. Frauen fnieden bort lie ber lieinen Kirche, in buntle Schleier gehült. Im Portal sah ich anbere, die Frauen meiner Begleiter und junge Madhen, unter benen eins von gang ungewöhnlicher Schönbeit war, ein junges Geschon daum sechgehn Jahren, in voller

Blütenpracht ihres Frühlings, und boch tieffinnig und ernst. Glüdlich ber Asperaner, der dies Götterfind einst in sein verräuchgertes, vom Blitz zerschlagenes Huss heimführen darf! Meine Begleiter machten mich den Damen bekannt, unter welche ich fünstliche Blumen verteilte, die man am Kloster seil bot, was sehr gut ausgenommen murde.

Go weit ich gewandert bin, fo fab ich boch taum ein Banorama von gleicher Belbenfconheit, ale fich mir bort von ber Bobe bes Rapuginerberges barbot. Unten vor mir ber plaftifch geformte Goracte, bas gange Tibertal, bie umbrifchen Chenen und Berge, weiter bin bie Reiben ber Apenninen, bie Gabina, Latium, bie Campagna bon Rom: all bies entzudenbe Land in ben manbernben unb mallenden Rarmin bes Anguftabende getaucht, in Wahrheit ein Barabies ber Erbe. In ben nachften Bergen eine maieftatifche Wilbnift, worin uralte bunfle Caftelle fteben, bie Stabte ber Sabiner, festhaltend Befchlechter, Sitten und Lebensformen ber Bergangenheit. In meilenweiter Gerne fühmarte gieht fich ein bachformiges Bebirge bin: bies ift ber Monte Mario. Bo es abfintt fteigt ein gewölbter Bergfegel auf; bies ift bie Ruppel vom G. Beter Rome. Gie felbit erfcheint in biefer Ferne wie ein Broduct ber Ratur, Bur Ofterzeit genießen auch bie Menfchen bon Aspra ben Unblid ihrer Illumination; fie funtelt bann am Borigont wie ein Ball von Feuer. Bir gahlten von ber Binne bee Rloftere 28 nabere und fernere Orte. von benen ich nur wenige nennen will, bamit man bie Beite biefes unvergleichlichen Befichtefreifes erfennen mag: ber Coracte und Civita Caftellana, Die

Ruppel von Rom, Ronciglione, Caprarola, Collevecchio, Montafole, Stimigliano, Magliano, Rocca antica, Poggio Sabino, La Fara, Poggio Mirtto, Montopoli, Torrita über bem Tiber, welcher filbern aufblinft, Filacciano, Cantalupo, ber Monte Gennaro, Tivoli, Palefrina, bas Albanergebirg mit feinen Castellen.

Mle wir nach Aspra gurudfehrten ftanb ber Gunbicus por ber Thure feines Saufes, une einlabend, einzutreten. Der treffliche Mann führt ben Ramen feines Orte, benn er beift Asprone, und fo ichien er ale Burgermeifter bie mahrhafte Berforperung ber Gemeinbe, welche er regiert. Seine Frau tam, eine corpulente Matrone. 3ch mußte gang allein auf bem Canape fiten, mo mir bann bie Burgermeifterin einen Teller voll fabinifcher Rringel prafentirte. Alebald tauchte ber Syndicus mit einem Licht in ben Reller hinab, und tam baraus hervor mit einem machtigen Steinfruge boll Bein. Bir tranten mader pon biefem ausgezeichneten Gemache bee fabinifchen Unterlanbes; ich brachte bas Bol ber Gemeinbe Aspra unb ihres Dagiftrate aus, worauf ber Burgermeifter unb bie anbern Berren marm murben. Gie fprachen mit Berwunderung über meine Duten und ben ihnen nicht recht verftanblichen 3med berfelben, ba ich fo unwegfame Gegenben auffuche, alte Schriften burch ju lefen. Gie baten mich wiebergutommen, und zwar auf viele Bochen, um mit ihnen bie Berbftgeit zu verbringen.

Ale wir ben Syndicus verließen, brang ber Secretar in mich, auch fein Saus mit einem Befuche zu beehren; benn offenbar wollte er nicht hinter jenem zurüchfießen. In feinem wohnlich eingerichteten hause empfing mich

feine junge Frau ein Rind an ber bollig entblokten Bruft. und fo blieb fie auch in ber größten Raivetat neben mir fiten. Wieberum murben Bein und Rringel prafentirt.

In fpater Nachtftunbe verabichiebete ich mich bon ben Eigentumern bes Baufes, wo man mir fo gaftfreundliche Berberge geboten hatte, und ich empfing auch bier biefelbe herzliche Ginlabung gur Biebertehr, nebft einem Brief an Bermanbte in Rom. Als ich mich bor ber Morgenfrube erhob, brannte icon Licht in ber Sausflur, boch niemanb lieft fich feben. Die gemieteten Gfel ftanben bereit, und ich verließ Aspra mit Befriedigung; benn bier find bie Menfchen in ber That gut, wie bie urfprüngliche Ratur. Durch toftliches Bergland ritt ich fo fort bis jum Bag bon Correfe, mo ich bie Boft nach Rom erreichte,

Das Beich, Rom und Deutschland. Bei Gelegenheit von James Brhce, "The Holy Roman Empire" (London 1866). 1867.

Es ift eine gute und zeitgemäße Aufgabe, welche fich ein talentvoller Englanber jungerer Schule geftellt hat, bie 3bee bee Reiche von beffen Urfprung bie gu feinem Ausgange im Jahr 1806 ju verfolgen und in ihren berfchiebenen Geftaltungen barguftellen; mas er mit grunblicher Renntnig ber Befchichte und mit nicht gewöhnlicher philosophifcher Ginficht in bie Anschauungeweise ber Beiten ausgeführt hat. Gein Buch ift eine ber flarften und beften, welche über beutsche Reicheverhaltniffe verfagt worben find, und es muß ben Deutschen gerabe bente bon befonberem Berte fein, über bies fo viel gepriefene, wie viel gefchmabte beilige romifche Reich beutider Ration bie Stimme eines Auslanders zu vernehmen. In Bahrheit werben nicht wenige bon bornberein annehmen, bag ein Englander auch heutigen Tage fich nur mit voltarifcher Ironie über biefes Reich auslaffen tonne, und fie werben bann, wenn fie bas treffliche Buch lefen, befennen, bag taum je mit fo völliger Freiheit von Borurteilen, und mit fo tiefem ja liebevollem Berftanbnig von bem Reichsprincip und feiner weltgeschichtlichen Große gerebet worben ift.

Die Reichsibee ift einer ber Grundgebanten, um welche fich bie gefammte Civilifation bes Abendlandes angefest hat, neben der Idee ber Kirche. Beide sind universate Weltsommen, lateinische Schöpfungen, und aus der weltwirgerlichen Stadt Kom hervorgegangen. Sie haben die europäische Welt gestaltet und bis auf unfer Jahrhundert beherrscht. Sie sind die Verundtypen unserer Editissiation gewesen. Die school am heutigen Tage, wo das Mittelaten sienem Letten Kussisingsvocch zerfällt, überwunden sind, und ob die europäische Gesellschaft school die Kraft gewonnen hat sich in einem neuen organischen Form als weltbürgerliche Gemeinde darzusstellen, dies wird sich gewonnen hat mat de weltbürgerliche Gemeinde darzusstellen, dies wird sich gewonner hat nach weltburgerliche Gemeinde darzusstellen, dies wird sich

herr Brice beginnt seine Debuction mit bem 2. Jahrhumbert bes tömischen Kaiserreichs, ohne bie Wurgel biefes Brincips außerhalb ber Geschichte bes thatsächlichen Imperium Roms aufzuluchen, also ohne einem Blick auf ben Drient und namentlich die monotratische Ibee ber Juben zu werfen. Ich babe anderswo auf den theotratischen Einat und den Gebanten ber welftürgertichen Mission bes Judentums hingewiesen, aus dem allein die tosmopolitische Ibee bes Christentums entspringen sonnte, welches wiederum bem Universalismus der Römer begegnen und mit ihm zu einer neuen Dragnifation sich verbinden mußte.

Die Unterwerfung ber halben Welt burch bie eine Sabt Rom erzeigte bei ben Römern naturgemäß unbatflächtig ben Gebanten vom römifchen Welfftaat, welcher sobann nach bem Falle ber Republit im Princip bes Cafarentums feinen Ausbruck sand. Der Grundfat, daß bie herrschaft ber Welt ober bes Erbreifes ben Römern gehber, wurde jum politischen Dogma.

Dies Dogma fehrte felbft im Mittelalter immer wieder

ine Bewußtfein ber Romer gurud, felbft in ben elenbeften Beiten bee Berfalle, mo Rom nichte mehr mar ale ber Monte Teftaccio ober Scherbenberg ber Beltgeschichte. Roma caput mundi regit frena orbis rotundi, fo lautete ber Spruch auf ben Siegeln germanifcher Raifer. Dante, ber Jefaias feiner Beit, ift bon biefem Dogma gang erfüllt; nicht minber find es Betrarca und Cola bi Rienzo. Die vertommenen Romer betrachteten fich noch immer als bie legitimen Berren ber Welt. ale bie Trager ber Reicheibee, und biefer 3bee bemachtigte fich mit Gefchid bas Papfttum, indem es biefelbe mit ber jubifchen 3bee bom Gotteeftaat vereinigte. Go murbe Rom burch bie Berfcmelgung bee beibnifchen Cafarenprincipe mit ber Rirche bas Centrum ber weltlichen wie ber geiftlichen Monarchie. Belde bominirende Dacht biefes eine Brincip in ber Befchichte bee Abendlandes erhielt, und wie fich biefe in ben weiteften Bolferfreifen jahrhundertelang barum bewegte, weiß niemand beffer ju fagen ale bas beutiche Bolt, bas fich erft burch feine grokefte Rationalthat, bie Reformation, babon loegumachen begann.

Seit der Zeit Conftantins wurden die Brungen des römischen Reichs nach und nach auch zu denen ber driftlichen Religion. Wie die in des römische Reich eindenn, so drang auch das Reichsprincip in sie selbst ein, und es erschuf die römische Kirche. Sie durche die Reichse Dem Begriffe donn der Unteilbarteit des Imperium entsprach der Gedanke von der Unteilbarteit er Ercksfa. Das anerkannte Haupt beider war der Kaiser, der noch sortigut sich Ponitize Maximus zu nennen. Die römische Krichsfrie, entstand. Die das Reich römisch hieß, nannte sich auch die Kirche edmisch. Es gab noch feinen Papst. Erst 400 und mehr Jahre nach Constantine refand man die berühmte Priestersabel, daß sich dieser erste christische Kaiser demutsvoll in einen Winkel am Bosporus zurüczegogen habe, um dem Papst die alleinige Serrichaft in Rom und dem gangen Abendlande zu überlassen. Der Gedanfe daß der Bischof von Rom nicht Untertan des Reichs und des Kaisers sei, blied Constantin und allen seinen Rachfolgern, selbst noch den Karolingern, Ottonen und Heinen Nachschaften unbekannt. Die Teilung des Reichs in zwei Hillen, Abendland und Morgensand, hoh noch keineswegs das Brincip der Unteilbarteit des römischen Indexenungen der Reichsen. Seie seine die Papsteiten, oder sie bestätigten diesen. Seie seine is Wöhrlet ein, oder sie bestätigten dieses.

Aber ber Fall von Westrom unter bie Barbaren, und bie germanische Welt welche aus der Sitnbstut der Vollerwanderung emporstieg und bem Abenblande eine neue
Gestalt gad, subseten bie sactische Zeitellung bes Reichs herbei, und damit auch notwendig die der Kirche, welche hier vömisch-germanisch, dort griechsich-slowisch wurde. Im Abendlande selbst erzeugten sich zwei Grundprincipien: Romanismus und Germanismus, welfdigerische System der Centralisation und freie Individualität. Um diese Gegenste, ihre Bergleichung, ihre Spannung, ihren Kaupf mit einauber hat sich die Geschichte Europa's im Kaupf mit einauber hat sich die Geschichte Europa's im

Die wandernden Germanen überfluteten und zerflörten das westliche Reich, aber teineswegs das Reichsideal. Seine Tradition war unauslöschlich. Alles politische

Bolferleben tonnte nur in ber Form bee Reiche begriffen werben, welches ber Ausbrud ber Civilifation felber mar. Much murbe bas Princip bes Reiche burch bie Rirche aufrecht gehalten. Gie mar allmälig in bie Dafchinerie bes römifchen Imperium gebrungen, in ihm und mit beffen Bulfe entftanben, und hatte beffen Organisation in allen geographifchen und abministrativen Brovingen in fich aufgenommen. Ihre Glieber correspondirten mit einander. und wiefen in bierarchifcher Ordnung auf Rom, noch immer ben ibealen Mittelpuntt bes Reiche, mo ber Bifchof. trot manchem Biberfpruch, foon ale Dberpriefter ber Chriftenheit betrachtet murbe. Der fefte Organismus ber Rirche, auf welche bie gange Bilbung ber bieberigen Welt und auch ber politische Beift ber Romer übergegangen mar, tonnte bem Sturm ber Barbaren miberfteben, und mitten im Berfalle ber politifchen Welt erhielt fich in ihr allein die weltburgerliche 3bee von ber Ginheit bee Menfchengefchlechte ale ber driftlichen Republit. 3ch habe es nachgewiesen, wie wichtig bier bie Erhaltung ber Stabt Rom murbe, und wie biefe ale ein hiftorifches Befet erfcheint. Die Rirche rettete ben Gebanten bee Reiche binter ben Mauern Mureliane. Gie pflangte biefe lateinifche 3bee ben Germanen ein, und fonnte baber fpater von fich behaupten bag fie biefes Reich wieberhergeftellt habe, inbem fie es auf bie Bermanen übertrug. Gie felbft mare ohne bas Reich um ihre tosmopolitifche Rraft gefommen. aleichsam in ber Luft geblieben, ober in verschiebengeartete Landes - und Bolferfirchen aus einander gefallen, in benen fich bas Brincip ber Ginheit und Unteilbarfeit verlor. Das Reich mar bas notwendige Correlativum ber Rirche.

Mis nun biefe im Bufammenfturg bon Beftrom unter beffen Trummern fich allein ale ein nicht gerfprengter Organismus und ale bie moralifche Autorität fand, fo fam es ibr barauf an, bie Barbaren welche ben Beften bauernd in Befit genommen hatten, in bas romifche Burgertum eintreten ju laffen. Die Civilifirung jener Bolfer ift bie grofefte That ber Rirche gemefen, fo groß baß fich bies nicht mit Worten fagen lagt. Go weit im Abendlande bas alte Romertum feine Colonifation, Sprache und Befete vorgefchoben hatte, marb biefes romanifirt, und bie barin feghaft geworbenen Bermanen latinifirten fich. Dort fouf fich bie Rirche bie nationalen Grundlagen für ihre hierarchifche Berrichaft. Go weit im Abendlande jenes nicht ber Fall gemefen mar, fetten in beffen Centrum und Rorben, fern bom lateinischen Mittelmeer. bie Germanen bem Romanismus flegreichen Biberftanb entgegen, und fie ficherten bort bas Brincip ber freien Individualität, welches gegen bie lateinifche Centralibee, bie 3mperialfirche, früher ober fpater in ben Rampf treten mußte.

Aber vorerst ward das Christentum überall römisch durch äusere Drganisation, Beanntensterarchie, Sprache des Cultus und Kirchenfelte, und den Bezug auf Rom und den Bischof dieses neuen Jerusalem, auf welchem sort und fort der Glanz der doppelten Beltmonarchie lag, der politischen wie der religiösen. Es bedurfte dreier Jahrhunderte bis die Germanen so weit gereist waren, daß sie die Ferrschaft des Abendlandes wirklich ergreisen sonnten. Dies geschaft dann in der Horm des römischen Reiche, welches Karl der Große, der König der tatsolischen

Franten, wiederherftellte. An biefer Renaiffance bes 3mperium hatte bie Rirche ben wesentlichften Anteil. Gie ichrieb fich ben alleinigen gu. Die Thatfache ber Raiferfronung Raris mard in ber Folge eine viel erörterte Frage bes Streits um die Quelle, aus welcher beffen und feiner Rachfolger Imperium gefloffen fei. Das Bolt und ber Genat ber Romer ftellten fich als biefe allein legitime Majeftatequelle bar. Die Raifer behaupteten bie Rrone pon Gott zu haben ober burch bas Recht ber Eroberung. mas in ber Gefchichte immer prattifcher Weife auch bas gottliche Recht für bie Fürften ift. Die Bapfte bagegen wiefen auf bie bon ihnen bollzogene Galbung und Rronung bes neuen Auguftus, und leiteten baraus ben Grundfat ber. baf ber Raifer feine Rrone burch papftliche Inveftitur ale ein Leben Chrifti ober feines Stellvertretere empfangen habe und empfange. Diefer berühmte Streit gehört erft einer fpateren Beriobe an, wo fich bie weltbeherrichenbe Dacht bes Bapfitume ausbilbete. Bur Beit Rarle bes Groffen aber gab es noch Diemand, ber baran gezweifelt batte, bag ber Raifer bee Reiche, ber legitime Dachfolger bon Augustus, Trajan und Conftantin, auch bas Dberbaupt ber gangen driftlichen Republit und fomit auch ber Stadt Rom und ihres Bifchofe fei. Er beftatigte ben Bapft in feinem Mmt, nachbem biefer unter ben Augen feines faiferlichen Bevollmächtigten gemählt mar. richtete ben Bapft bor feinem Tribunal. Rarl ber Grofe erhob feinen Gobn gum Cafar in einer Reicheversammlung. ohne ben Bapft barum ju fragen. Es gab feine anbre gefetliche Gewalt, ale bie bom Raifer flof ober burch ibn bestätigt warb. Go ftellte fich in ber Beltmonarchie Raris

einen Augenblid lang die Einheit von Reich und Kirche bar, als beren unbestrittenes haupt ber Kaifer galt, bessen oberstes Amt es war, die chriftliche Weltrepublit als ber Friedenssitrst (Imperator pacificus) in Parmonie zu regieren und zu erhalten.

Diefee 3beal ber Weltmonarchie warb fobann fehr balb burch bie in ihm rubenben feinblichen Glemente aufgelost. Das Brincip bee Reiche marb burch bas Brincip ber Rirche, ber Raifer burch ben Bapft alebalb befampft. Der Rampf beiber, ber langfte und erbittertfte ber Beltgefchichte überhaupt, erzeugte ben gangen Proceg ber europaifden Civilifation. Der lateinifche Bebante ber Beltmonarchie marb nur bon ber romifchen Rirche, ber Erbin bee alten Romertume, bolltommen burchgeführt, mabrend bie Germanen ihn fich nur ale eine Theorie gefallen liefen; benn prattifcher Beife betampfte ibr 3nbivibualgeift biefes Brincip burch bie Nationalitat bes Landesbistums und ben Reubalismus. Gie hatten ben beständigen Trieb bom Centrum abzumelchen. Schon bie Teilung bon Berbun machte bie abenblanbifche Donarchie Rarie bee Grofen gerfallen. Schon unter ben letten Rarolingern mar bie faiferliche Majeftat gu einer Inveftitur bee Bapftes verblaft. Die Rirche hatte fich ju einer geiftlichen Cafarmonarchie mit bem realen Centrum Rom ausgebilbet, und ihre hierarchifch abgeftuften Glieber ale ein bas Reich umfpinnenbes Guftem bie an beffen Grangen in taufenbfältigem Gemebe fortgezogen. Sunberte bon Bifchofen und Mebten waren bie machtigen Bertzeuge bee Bapftes, um fo gefährlicher bem Raifer, weil fie qugleich feine Bafallen maren, Fürften bee Reiche und beffen

geistlicher Lehnabel. Die Kirche war baher immer mächtiger als bieses, sowol durch ihre Einheit und Organisation als durch die geistige Bildung, in beren alleinigem Beite sie blieb. Aber die jedesmalige Schwächung der Reichsegewalt bedrochte sie selbs mit solchem Berdereben, daß die Aufrechthaltung oder Wiederherftellung des Imperium ihr beständiges Bedirfnis diese.

Schon ber Gall ber Rarolinger erzeugte Buftanbe, welche ben Ginbruch neuer Boltermanberungen und einer neuen Barbarei jur Folge hatten. Das Bapfttum fab Die Ginheit ber Rirche in Gefahr, ba fich leicht Rationalfirchen mit einheimischen an bie Ronigtilmer angelehnten Brimaten bilben fonnten, wonach fcon unter ben Rarolingern geftrebt marb. In Italien und in ber Stabt Rom wurde es von furchtbaren Sturmen bebrobt. Die Rationalherzoge Italiens fuchten fich vom Reiche loszureifen, und bie Raiferfrone lateinisch und italienisch au machen, mas jur Folge gehabt hatte bag fie Rom murben au ihrer Sauptftabt fich erzwungen haben. In Rom felbft gewann ber Befchlechterabel patricifche Gewalt; er fuchte bas papftliche Amt ju einer Art Leben ober Inveftitur jener ju machen, mas ihm auch unter ben Tusculanen gelang. Die Bolitit ber Bapfte mar aber feit Conftantine Ueberfiedlung nach Bngang ihnen porgezeichnet. Gie beftanb barin tein nationales Raifertum und Konigtum in Italien auffommen au laffen, und Rom fich frei ju erhalten. Gie wollten und bedurften einen Raifer, aber Diefer follte fern und mit Rom nur burch eine 3bee verbunden bleiben, beren fie felbft fich bemachtigten. Der Raifer follte bochftene gur Romfahrt tommen um auf feinen Rnicen bie

Krone als ein papfliches Lehen im heiligen St. Beter zu empfangen, und ben Schut ber Kirche vie die Kufrechthaltung des Kirchenstaates zu beschwören. Wenn er dem Bupft biese Diplome ausgefertigt hatte, so suchte der Setalvertreter Christi den lästigen Aboccaten der Kirche so bald als möglich los zu werden; aber er berief ihn jedesmal nach Italien, seinen Gelöbnissen mit dem Schwerte nachzuktommen, sobald die welftliche Stellung des Papsttums bier in Gefahr tam.

Mit gutem Grund hatte die Kirche die Reichsgewalt in der germanischen Krantendynastie zu erhalten gelucht, weit sie außeritalisch blieb. Nachben Karl den Papk mit einem großen Patriunnium ausgestattet, hatte er Kom versassien, ohne diese zur Hauptstadt und zum Sitze des Reichs zu machen. Er that dies nicht aus myslischer Deferenz gegen den Paph, sondern aus derstleben politischen Rotwendigteit, welche Diocletian und die solgenden römischen Kaiser zwanz, ihren Sit doutsch zu wertegen wo die Entrastlation der Kraiser nötig war, um den Einschald der Böster in das Reich abzuwehren. Auch mußte die germanische West, an welche die politische Gewalt überging, von selbs den Gehverpuntt des Keichs in ihrem eigenen Innern und nicht in Kom suchen.

Die Kirche eitte baher nach bem Falle ber Karolinger, aus Notwenbigtit ber Gelbstrefaltung, bas Neich, welches an bie Germanen zu bringen. Otto ber Große wurde sein bie Germanen zu bringen. Otto ber Große wurde sein zweiter Erneuerer. Er stellte bas Imperium her, indem er es mit dem beutschen Königtum verband. Das Neich fam seithem an Deutschland. Es entstand bas römische

Reich beutscher Nation; die Könige berselben namten sich jeit Conrad sofort nach ihrer Wahl auch Könige der Kömer, weil sie die Fimische Krone aus inhärent der deutschen betrachteten. Dieser Grundsat erhielt die Legitimität einer sich als Recht sortheinen Thatlache, doch nicht eines Dogmas, denn in späteren Zeiten haben die Wonarchen Frankreichs mehrmals nach der Krone des Reichs gestrebt, und es trugen dessen Lieft einmal ein Spanier und ein Engländer, von den beutschen Reichskänden sein Engländer, von den beutschen Reichskänden sein Engländer, von den beutschen Reichskänden seibst dan erwählt.

Die Fortbauer bee Imperium in einem nationalen Ronigtum (bem beutichen) miberftritt aber burchaus ber romifchen Reichsibee. Denn nachbem im alten Rom bie nationalen Unterschiebe burch bas allgemeine romifche Bürgerrecht ausgelöfcht maren, beftiegen ohne Unfehen ber Abstammung Shrer, Thracier, Araber, Spanier, Griechen, Gothen ben romifchen Raifertron. Jeber freie Bürger Rome fonnte bie bochfte Bewalt erlangen; bies entsprach bem weltbürgerlichen Begriffe bes Univerfalreiche. Dasfelbe Brincip nahm bie Rirche in fich auf, weil fie unis verfal mar. Sprer, Griechen, Lateiner, Germanen befliegen, ohne Unterfchieb ber Ration, ben papftlichen Stul in Rom. Jeber freie romifche Burger mar bafür mahlbar wenn er bas geiftliche Gemand trug. Diefem fosmopolitifchen Grundfas verbantte bie romifche Rirche einen grofen Teil ihrer Weltmacht; bie Beit mo fie ihn aufgab, mo fie bie Tiara ausschlieflich an eine Nation (bie italienische) aab, wie bas Cafarenbiabem an eine Ration gefommen mar, bezeichnete auch bie verengten Grangen bes Bapfttums und bas Schwinden von beffen weltbürgerlicher Stellung.

Es mar inden mehr als ein geschichtlicher Bufall mas bie Reichsgewalt ausschlieflich an bie beutsche Nation brachte. Die Beit hat ben tieferen Ginn biefer Thatfache, welcher gur Beit Otto's I, nicht begriffen marb, offenbar gemacht. Denn biefe beutsche Ration trug in fich, im Borgug bor allen andern, bas Brincip ber Beltburgerlichfeit, und tragt es bis auf ben heutigen Tag. Das Reich welches auf fie überging, und fich bie jum Jahre 1806 bei ihr erhielt, mar ber Muebrud ber univerfalen Ratur biefes Bolte. Ge hat bie bon andern Nationen taum noch am beutigen Tage gang begriffene Rraft in bas Befen aller Bolfer einzugeben, biefes in fich aufzunehmen ohne feine germanifche Eigenheit zu verlieren, und bie Welt in allen ihren Epochen und Richtungen burchbringenb gu perftehen. Die Universalität bes beutschen Beiftes ift fabig alle Beifter ber Belt an fich ju gieben, und fo bie große Berfftatte einer allgemeinen menfchlichen Gultur au bilben. Er gleicht barin ben Bellenen, beren Rosmos bes Beiftes er aus ber Band ber Staliener aufnahm, fie und jene in ber weltburgerlichen Diffion ablofenb. Er ift ber Bolter-Beratles, ber für alle Belt bie Arbeiten verrichtete und verrichtet, fie von jeder Inrannis ju befreien, felbft im langen und unmurbigen Dienft erbrudenber Bevormundung. Dan begreift es heute wieder, mo biefer Beroe ber Menfcheit, nach langer, boch nur politifcher, nicht intellectueller Ermattung, fich wieber aufrichtet, und bie Belt bie Bufunft ahnen laft welche Deutschland noch haben muß, weil feine Diffion noch nicht ausgelebt ift, fondern in einer andern Form fich barftellen will. Richt in cafarifchen Eroberungen. Die beutsche Ration ift

bulbend und gerecht. Ihre Civilifation aber ift fcon an fich beute bie weltburgerliche. Dan blide auf bie Bolfer welche fich in bas beutiche Burgerrecht aufnehmen laffen. indem fie bie geiftige Arbeit unferes Baterlandes an fich nehmen. Es ift neben ihm nur noch ein Bolf von biefer Universalität bes Weltbezuges, wefentlich praftifcher Ratur, bas freie angelfachfifche England mit feiner Meeresherrichaft, Colonifation und Inbuffrie.

Inbem fo bas Reich feit Otto I. nationalifirt murbe. ermuche ber Rirche eine grofe Befahr burch bie Trennung bes Germanismus und Romanismus, welche mit Rotwenbigfeit eintreten und fruher ober fpater einen Rampf auf Leben und Tob herbeiführen mußte. Bir wollen ben Brocef biefes großen Rampfe überfliegen und gleich fein Refultat betrachten. Es ift bie Loereiffung Deutschlanbs bom romifchen Brincip, und bie Burudweifung bee Bapftes und ber Reichstirche in ben Romanismus.

Das Raifertum, international, abstract und ibeal, war ohne eine nationale Grundlage fcmach gemefen; feitbem es mit bem beutschen Konigtum gufammenfiel murbe es fraftvoll und herrichend. Go beftand es brei Jahr= hunderte hindurch von Otto I. bis auf ben Kall ber Sobenftaufen, in welcher Epoche fich Deutschland jur Beltmacht erhob. Unter ben Ottonen fant bie Rirche und bas Bapfttum por ber Raifergewalt nieber. Die Bapfte murben, wie bie Bifchofe im gangen Reich, bon ben Raifern ernannt. welche bas Recht ihrer Wahl an fich genommen hatten. Die gleiche und noch größere Dacht übte bie Frantenbnnaftie aus. Unter Beinrich III, culminirte bas Reich. Es fant wieber burch bie Schmache bes unglud-Gregorovius, Mavenna sc. 9

tichen Heinrich IV. Unter ben Ursachen bie dazu wirtten, waren zwei wesentliche: das Auflrechen der Feudalaristortente in Deutschland und die hierarchische Keform ber Kirche welche der große Papit hilbebrand zu Stande brachte. Das tömische Steich mas ganz und gar seudalistet worden; der Aristotratie bon Perzogen und Grassen, die dis aus Reichsbeamten in erbliche Staumserren verwandelt und die Kaiserwahl an sich gebracht hatten, tam an Macht der gestliche Abel von Bischiffer, mit unerweisslichen Geitzer machtet, welche als Reichsstüften, mit unerweisslichen Gitzern ausgestattet, unter den Ständen den ersten Rang einnahmen. So entstand ein clerital-seudales System, wodurch die Krone gänzssich geschwächt ward. Es wurde er Grund zu der ganzen späteren Zersplitterung und Ohmmacht Deutschlassen.

Dagegen erhob sich in Rom bas Papstum aus seinem tiesen Hall zur höchsten Hobes seiner Weltmacht durch die isibebenabische Resoum der Kirche, die fühnste und größeste Umwälzung, welche bis auf die Resoumation Deutschlands erlebt worden ist. Die Kirche word vom Reiche nicht loszerissen, aber frei gemacht. Die Papstwahl wurde dem einstuße des Raisers und seiner Bestätigung, auch der Teilnahme des Bolls entzogen, und an einen Senat von Cardinalen gedracht; die Wahl ber Bische kan an die Capitel. Die Kirche ward zur Dierarchie. Die Keschlosseristet der Priester zog eine Schiedward zwischen der gehen bei der im Boll, und der Senat die einem eignen Staat im Staat, einem eignen Boll im Boll, und der Gemeinde, aus welcher eigenen Boll im Boll, und der Beneben die Gestlichselt durch Wahl hervoorgegangen war. Das Verbot der Teienweitlind ihr de Elerus brohte diesen

gang aus bem Reichsverband herausgureißen, und Europa, mas bie Abficht ber Bapfte mar, in einen Rirchenftaat gu vermanbeln, mahrend ber Bapft felbft aus bem Mathilbifchen Erbe fich im Bergen Italiens ein Ronigtum fchuf, welches ihm, nach eigenem papftlichen Musipruch, als Symbol feiner Univerfalherrichaft überhaupt biente. Das fanonifche Recht, beffen Rern bie Cuprematie bes Papftes und feine Alleingewalt über Rirchen und Bolfer mar. murbe bem Reicherecht entgegen getürmt und gur Berrfchaft im Abendland gebracht, meldes in ben Beiten bes Aberalaubene und ber fritiflofen Unwiffenbeit alle iene ungeheuerlichen Fictionen bes Monchtums von ber falfchen Schenfung Conftantine und ben Bfeudoifiborifchen Decretalen bis zu ben fpateren Decretenfammlungen, ruhig babin nahm. Der große Inveftiturftreit erfchutterte Guropa ein halbes Jahrhundert lang, und endigte burch ein Compromif ober Concordat, welches ben Banft als Gieger lieft.

Die geistliche Gewalt brohte die weltliche zu verschlitzun. Da auf ihrer Trennung alle Antwicklung der Sultur und die menichtliche Breiheit in jeder Richtung des Lebens dermit, so siege iber Europa die Geschen dermit, so siege iber Europa die Geschen dermit, so siege inder entstehen, wenn das Reich die Kirche, oder wenn die Riche das Reich auf sie fiede, oder wenn die Riche das Reich auf sie fiede, oder wenn der gesche von jener Seite entstent, der sie von der andern, der pahpflichen Seite wieder erzeugt. Die Hohenstaufen betämpften sie. Auf ihrer Hand das ghibelimische Princip: Trennung der geistlichen und der weltsichen Gewalt; Entsteidung des Clerus don jedem angemaßten politischen Recht; sein

Burüdführung auf ben driftlichen, rein geistlichen Zustand; bie Aussehmig bes Dominium temporale bes Papstes. Dies war bie germanische Ibes Arnolbs von Brescia, welche nicht mehr unterging, obwol biefer erste Reformator ber Inconsequenz bes hohenstaussischen Kaisers zum Opfer siel.

Die Sohenftaufen ftellten ber papftlichen Abfolutie bie byzantinifche Raiferabfolutie entgegen; fie befampften bas tanonifche Recht mit bem romifchen Recht, welches eben ale Wiffenschaft neu erftanb. Wenn bie Bapfte behaupteten baf fie ale Stellvertreter Chrifti, welcher Berr bee Simmele und ber Erbe fei, von Rechte- und Gottesmegen bie Gebieter bee Univerfum feien, fo wiefen bie enthufiaftifchen Rechtsgelehrten aus bem romifchen Reicherecht nach, baf niemand ale ber Cafar ber Weltmonarch fei. Doch bies mar in bem feubalgeworbenen Reiche eine fraftlofe Theorie. Der Cafar ward in Deutschland felbft befampft burch ben immer ftarter merbenben Feubalabel. welchem bas beutsche Königtum immer mehr Concessionen machte, und in Italien burch ben Nationalgeift und bie Demofratie. Dit allen brei Feinden bes Raifere berbiinbete fich bas Bapfttum. Es felbft nationalifirte fich burch bas quelfifche Brincip. Es marb italienifch patriotifch in berfelben Beit, mo bas Raifertum unter ben Sobenftaufen fich in Deutschland entnationalifirte und feine Grunblage in Italien fuchte. Durch biefe Unmöglichfeit ber Berfcmelaung mit bem beutiden Ronigtum mufte aber bas Reich jum Salle tommen.

Der fiegreiche Rampf ber lombarbifden Burgerftabte gegen Barbaroffa bezeichnete bie Berftellung ber lateinischen

Rationalität und ihres communalen Befens in Italien, wo bie germanischen Elemente Rraft und Eigenbeit verloren hatten. Die Feubalität mar germanifch, ausländifch und importirt. Gie marb bom lateinischen Burgertum übermunben. Aber bie Stubte befampften in ihrem mertmurbigen Investiturfrieg nicht bie romifche Reichsibee an fich. welche lateinisch war, fonbern bas feubale Reicheprincip, welches germanifch mar. Der grofe Barbaroffa nahm in weifer Dagigung feinen Rudzug aus Italien, inbem er ben Stabten bie Autonomie gab. Seither hatte bas Reich ale beutiche Monarchie erftarten fonnen, wenn biefer Bernicht auf Italien eingehalten murbe. Aber bie verhangnifvolle ficilifche Beirat Beinrich's VI. und ber noch nicht ausgefämpfte Brincipienftreit amifchen geiftlicher und weltlicher Gewalt machten bies unmöglich. Der fühne Beinrich fcheiterte in feinem Blan bie Rrone in Deutschlanb erblich ju machen am Wiberfpruch ber weltlichen und ber geiftlichen Ariftofratie.

In Italien, wo er die Krone von Reapel und Sicilien an fein haus gebracht hatte, richtete er die germanische genbalität in Gestalt von beutichen Lehnsürktentimeen wieder auf, zog den Kirchenstaat ein, und legte einen eifernen Ring um Rom und dem Papst. Sein schneiller Tod, die Berwaisung des Reichs und der beutsche Treit warfen die anwachsende Raifergewalt augenblicklich nieder. Der große Innocenz III. ergriff die Kahne der italienischen Rationalität, vertried die beutschen Feudasberren, und machte sich zum Bebieter eines neugegründeten Krichenstaats wie zum Protector Italiens. In diesem berühnten Papst erreichte die Kirche ihren Culminations-

punft. Er machte das Papftum zu dem internationalen Teribunal Europa's, was das Kaisertum seinem Begriff nach gewesen war, und auch hütte sein und bleiben sollen. Die geistliche und die weltsiche Gewalt flossen einen Augenblid lang zusammen, und bedrohten das Abendland mit cklaro-dapistischer Despotie

Begen biefe furchtbare Gewalt ber innocentischen Rirche, welche gur absoluten Beltverfaffung fich ju firiren ftrebte, indem fie ben Staat zu ihrem eigenen Lehn berabfette, reagirte fobann bas evangelifche Retertum und bas fich monarchifch erneuernde Raifertum unter bem großen Sobenftaufen Friedrich II. Wenn beibe Clemente fich bamale verbunden hatten, fo murbe eine vorzeitige Reformation bie hierarchifche Rirche burchbrochen haben. Doch biefer Broceg war im 13. Jahrhundert noch nicht fo weit gereift, weil ber nationalftagt noch nicht bestand. Rur murben bamale weit und breit bie Saaten ber beutschen Reformation in Europa ausgestreut. Friedrich II. rief vergebene bie Ronige und Bolfer auf unter feiner Sahne fich zu versammeln, um bem Bapft bie weltliche Jurisbiction gu entreifen und bas Brieftertum wieber geiftlich ju machen. Er blieb in feinem Belbenfampf allein. Der felbstänbige Beift ber Ronigtumer welche fich vom Reicheverbande loelosten, bie Ariftotratie und bas bemofratifche Bürgertum befampften ihn jugleich im Berein mit bem religiöfen Fanatismus, mahrend er fich bon bem nationalen Boben Deutschlands, ber allein ihm Rraft geben fonnte, losgelöst hatte. Das gang erichöpfte Baterland wollte feine italienifchen Reichefriege mehr zu Gunften bynaftifder Zwede; es lieg Friebrich fallen. Er ftarb,

von seiner Zeit nicht begriffen, in tragischer Bertassenheit, als ber lette wahre Kaiser bes Reichs, welches, ber monarchischen Eentralistation untäbig, zerfiel. Die hohen-staufsichen Erhapmen, Conrab, Manfreb und Conradin, kamptien vergedens um die Restauration dieses legitimen Reichs. Die Zeit hatte es überwunden. Die Berbindung in welche seit hatte es überwunden. Die Berbindung in welche seit hatte es überwunden. Die Berbindung werden, wurde zerrissen. Italien und Deutschand gedommen waren, wurde zerrissen. Italien emancipirte sich prattischer Weises vom Keich, dessen überwunden eine kannen waren während die Keichsgewatt selbst in Deutschand in dem langen Interregnum versiel.

Dan hatte nun glauben follen, bag auch bie 3bee bes Reichs unter ben Trilmmern ber Sobenftaufen-Dynaftie begraben werben mußte. Aber bies gefchah feineswegs. Sie lebte in Deutschland wie in Italien ale ein trabitionelles glorreiches Brincip fort, und fie murbe bon ber Rirche felbft forgfam bewahrt. Diefe war aus bem hohenftaufifden Riefentampf nur fcheinbar ale Giegerin berborgegangen, im tiefften erichüttert und von ihren Unftrenaungen fraftlos gemacht. Die unnatürliche Bereinigung ber weltlichen und ber geiftlichen Gewalt in ihrer Band tonnte fie praftifch nicht burchführen. Gie blieb nur eine cleritale Doctrin, gegen welche ber Beift bee Chriftentume felbit und bie abendlandifche Ratur Biberfpruch erhoben. Das Papfttum fab fich auf fcminbelnber Bobe allein. Dicht einmal Italien, wohin es als Gieger guriidgefehrt mar, bot ihm mehr eine nationale Grunblage, benn es war unfahig bie tiefe Berfpaltung zwifchen Guelfen und Ghibellinen auszufüllen und bas bemofratifche Bürgertum

ju unterwerfen, welches auch in ber Stadt Rom gur Macht gefommen war.

Die Italiener hatten bas germanische Feubalreich mit Bulfe bes Bapftes abgeworfen, aber fie bachten feineswegs baran beffen theofratifche Berrichaft über fich ju nehmen. Der Beift ber Individualität fampfte wider ihn ale flabtifche Republit ober ale Thrannis. Bugleich flieg eine andere Befahr auf: bies mar ber monarchifche Nationalstaat, beffen mobernen Grundrif Friedrich II. in Sicilien gezogen hatte, und welcher fich am früheften in Franfreich entwidelte. Die Schmache Deutschlands und bes Reichs mar immer bie Stärfung von Franfreich. Rach bem Falle ber Sobenftaufen ging bie politische Bewalt notwendig auf biefes Land über. Dit ihm aber hatte fid bas Papfttum berbunben um bie Sobenftaufen zu befämpfen; es hatte eine frangofifche Dynaftie nach Italien hereingezogen, und unter Rarl von Unjou auf ben Eron beiber Gicilien gefest. Co brobte biefe Dynaftie, an Franfreich fich anlehnend. bem Bapfttum ebenfo gefährlich ju werben, ale es auf bemfelben Trone bas Bobenftaufengefchlecht gewefen war, meldes fich an Deutschland angelehnt hatte. Die Richtungen maren gewechfelt; bie Gefahr blieb biefelbe; vielmehr ihr follte bas Papfttum balb wirflich erliegen.

Es eilte bennach das Kaifertum in der deutschen Mation wiederspruftelen. Rubolf von habsburg wurden gum Könige der Römer gewählt und vom Papfte anerkannt. Die Restauration des römischen Reichs deutscher Ration durch die Habsburger war jedoch nichts als ein wesenloser Schein in Bezug auf das übertebte Imperium selfeller. Die habsburger übernahmen willig die Abvocatur

ber Kirche, sie gaben willig alle Kaiserrechte bem Papste preis, als besten Lehen sie das Neich wierespruchselds bestannten. Schop die Seisster despruchpite, im welcher bie Kirche bis auf unsere Zeit, ja bis auf das Jahr 1866, ihre dienstharste Schutymacht sand, ergaben sich dem Romanismus. Sie iiberließen jedoch damals das Papstlum wie Italien ruhig ihrem Schicksla. Weber Rubolf noch Albrecht stiegen über die Alpen herab um die Krone des Reichs zu holen, weshalb sie Dannte so bitter tadelte. Die habsburgischen Abvocaten der Kirche retteten Bonisacius VIII. nicht, noch befreite das wiederherzessellte Reich das Papstum aus der französsischen Gefangenschaft, in welche es notwendig geraten muste, nachdem und weil es die alte Kaiserawalt zerkött hatte.

Das abstracte Reich hatte nicht über bie hierarchifche Rirche au fiegen vermocht; aber ber frangofifche Rationalftaat vermochte bies. Das Bapfttum fant für immer pon ber Bobe, auf melde es Innoceng III. gestellt hatte; es war nur im Rampfe mit bem Raifertum und burch ibn groß geworben, und marb fcmach fobalb biefer Wegenfat aufhörte. Ale Bonifacius VIII. Die fanatifche 3bee bon ber legitimen Berrichaft bes Bapftes über bie Geelen und Leiber aller Menichen, über alle Fürften und Bolfer wieber aufgriff, feine berüchtigte Bulle Unam Sanctam erließ, ale er bie Theorie von ber rechtmäßigen Bereinigung beiber Gewalten im Papft gegen bie fcon feft geordnete frangofifche Monarchie wendete, und in blinber Leibenfchaft bas nationale Ronigtum herausforberte, fturgte er fofort. Das Bapittum ward in die frangofifche Befangenichaft nach Avignon geführt. Es murbe bort frangofirt, und siebenzig Jahre lang in der Bafallenschaft der Könige Frankreichs festgehalten. Die hilbebrandische Kriech und des ottonische Reich worden demand beide zertrimmert, beibe von der hierarchischen und der seuden Aristokratie überwachert, derbe wahre zu zugellose Willfür und grünzensofe Misbrünche entstellt. Diese großen Belsformen, in denen den Abenbland so lange geruft hatte, lösten sich bereits durch den germanischen Geist der Individualität auf. Die beginnende Wonarchie und die beginnende Keformation trennten das Gewebe der mittelastrigen Welt, hier sichtbar, dort heimlich, hier heftig und dort ausgam auf.

Als nun im Anfange bes 14. Jahrhunderte bas Bapfttum feinen hiftorifchen Boben, Italien, berlaffen hatte, im fernen Avignon feinen Git nahm, und jenes Land ber fcredlichen Furie ber Barteien von Guelfen und Shibellinen rettungelos überließ, ftellte fich mit Notwendigfeit bie 3bee bee Raifere und bee Reiche bort wieber ber. Das lateinifche Brincip ermachte unter ben ungludlichen Italienern mit einem fo fcmarmerifchen Glauben an fein ungerftorbares 3beal, bag er an bie Deffiashoffnung ber Juben erinnert. Die bamaligen Italiener glichen in ihren Leiben in ber That ben Bebraern; ber arofe Dante marb ihr Prophet. Geine unfterbliche Dithurambe Ahi serva Italia, del dolor ostello hat bis auf unfere Beit, bie auf ben December bee Jahres 1866. wo bie letten Frangofen fich in Civita Becchia einschifften, ihre hiftorifche Bebeutung und Berechtigung gehabt. Geine Apotheofe bee Reiche, beffen Abler er im Barabiefe fcmeben fah, feine Dahnungen an bie Raifer, fein Ruf und feine Bewilltommnung an Beinrich VII. find bie

Beugniffe von bem Cultus bes Imperium, ber als ererbte Tradition tief in ber lateinischen Welt, ja im gangen Abendlande wurzelte.

Der Luxenburger Heinrich solgte bem begeisterten Rufber Ghibellinen und kam, Italien als Imperator Pacificus giv verföhren und die Wolgescher Pacificus giv verföhren und die Wolgesche Wolfen ein veltro allegorico, nur in der Sprache Dante's zu reden. Aber sein tragischer Nonzug und seine traurigen Sämpse in Toscana bewiesen nur die Unmacht des Beacks gegenüber den pratischen Weltverhältnissen, welche der Traum von der Wirtlichkeit trennen. Sein Sartophag in der Ghibellinenstadt Bis dezeichnet als Monument den Antsgang des mittelatrigen Beliche

Doch beffen 3bee lebte weiter fort, und fie marb jett reformatorifch. Der Beift ber ungerftorlich bormarte ftrebenben Menfchheit benutte fie ale Baffe, womit er bie boctrinare Papftgewalt befampfte. Bahrend bas Reich immer tiefer verfant, feine Provingen wie feine Rechte eine nach bem andern verlor, bauerte ee ale eine philofophifche Theorie im Abendlande fort, mit welcher fich alle baretifch evangelifchen Elemente verbanden, Die aus bem Schooke ber reformbeburftigen Rirche emportamen. Den Unfprüchen ber übermittigen frangofifchen Bapfte, bie in bem fichern, Italienern wie Deutschen unerreichbaren Avignon bie Berrichaft bee Reiche ale ihnen jugeborenb erffarten und biefes Reich bis gum tiefften herabwürdigten, antwortete ber ftaaterechtliche Geift bee Jahrhunderte in ber Coule ber Monarchiften, beren großer Chorführer Dante mar. Die Monarchie murbe plotlich bas Symbol einer neuen Beueration. 3hr Begriff bezeichnete, wie nie

mehr fonft in ber Beltgefchichte, ben reformatorifchen Fortidritt bes Menichengeiftes jur Befreiung aus bem firchenrechtlichen Banne bee Mittelaltere. Das berühmte Bud Dante's "De Monarchia" legte ben Grund ju ber neuen Wiffenschaft vom Staaterecht, obwol es nicht vom praftifchen Staate, fonbern vom ibealen Beltreich ober ber Universalrepublit unter bem allgemeinen Raifer hanbelte. Mit icholaftifcher Cophiftit entwidelte Dante: baf bie Universalmonarchie, bas Reich, jum Bole ber menfchlichen Befellichaft notwendig fei; bag bie monarchifche Bemalt, bas eine und unteilbare romifche Imperium, rechtmania bem romifchen Bolt und burch biefes bem Raifer gehore; baf bie Antoritat bes Raifere unmittelbar von Gott unb nicht vom Bapfte herftamme. Er wies bie Unabhangigfeit bes Reiche von ber Rirche fiegreich nach, und jog bem Bapfte burch bie fcon von Arnold von Brefcia und bie Sobenftaufen geforberte Trennung beiber Gemalten ober beiber Schwerter bie rechtliche Schrante.

Das ghibellinische Princip von der Selbständigteit der Monarchie wurde alsbald aus engerem oder weiterem Seschäftspunkt in allen Culturländern des Abendandes entwidelt. Die resonmatorischen Gedanten in der Kirche, ausgehend von dem Dogma der evangelischen Armut, womit erst die Waldenser, dann die Franciscaner die Weltherticksteit der Kirche, ihre dierarchie und ihre vollitische Macht betämpsten, schosen sie Beltwonacht ein und die Politische Macht betämpsten, schosen sie der Bindinis zwischen dem Kongreich und der Kelormation ward bereits hier vorgezeichnet. Sine Reise von Resonmaton ward bereits hier vorgezeichnet. Sine Reise von Resonmaton ward bereits die Vorgezeichnet. Sine Reise von Resonmaton ward bereits die Vorgezeichnet. Sine Reise von Resonmaton ward bereits die Vorgezeichnet.

Johann von Jandunum, Heinrich von Halem und Lupolb von Bebenburg bezeichnen den neuen Kampf um die Reform des abendlänbischen Reichs und der Kirche, zu welchem der menschliche Geist vorgedrungen war.

Das berühmte Buch bes Marfilius, ber "Defensor Pacis" mar bas Programm biefer fühnen und großartigen Schule von Reformatoren, ben Borgangern Luthere. Gie fchritt bereits weit über bie noch fcholaftifchen Grunbfage Dante's hinaus: fie befchrantte fich nicht mehr auf bie Forberung ber Unabhangigfeit bes Raifere bom Bapfte: fie forberte bie Unterwerfung bes Bapftes unter bie Reichegewalt. Gie leugnete ober verlachte bie thomiftifche Lehre pon ber Infallibilität wie vom Brimat bee Bapftes; fie leugnete felbft feine geiftliche Autorität als Dberhaupt ber Rirche; fie behauptete bie evangelifche Gleichheit aller Apoftel und aller Briefter. Gie ftellte bas Concilium über ben Bapft, und wies auf bie beilige Schrift als bie alleinige Urfunde ber driftlichen Lehre bin. Dies maren bie Clemente ber Beit, welche Lubwig ber Baier an fich 20g, ale er feinen berühmten Rampf mit Johann XXII. begann. Der Theorie Dante's gemäß bag bas romifche Boll bie Dajeftatsquelle ber Raifergewalt fei, und gemaft ber Doctrin ber Monarchiften bag ber einmal gemablte Ronig ber Romer weber ber Kronung, noch ber Galbung, noch ber Bestätigung bee Bapftee beburfe um rechtmakiger Raifer au fein, nahm Lubwig im St. Beter gu Rom bie Reichstrone aus ben Sanben bes romifchen Bolts ober feiner Abgeordneten, meltlicher Barone. Dies mar eine Repolution. ber Umftur, bes hobenftaufifch-legitimiftifchen Brincipe. meldes bem romifden Bolf biefes Couveranitate-

recht ftete verweigert hatte. Ludwig bemofratifirte bas Raifertum; er entwertete baburch im Urteil feiner Beit bie Rrone ber Cafaren ju einem Leben bes machtlofen Capitole und ber bettelhaften Republit von Rom. Geine Sandlung, welche fo fühn ericheint bag fie mobern genannt werben tonnte, mar indeg nicht ber Musbrud wirflicher Uebergengung, fonbern nur eines tropigen Augenblide. Der erfte Raijer bon ber Gnabe bee Bolte mar ein Mann ohne Geftigfeit bes Willens und ohne Benie. Er befannte fich ale renigen Gunber por bem Bapft, an beffen Thure au Avignon feine Boten wiederholt um Abfolution, und papftliche Rronung flehten; er gab bas Imperium wieber bem Bapfte bin, obwol bie Stanbe Deutschlande in ben Tagen ju Renfe und ju Frantfurt bereite bie Unabhangigfeiteertlarung ber Reichefrone von ber Rirche und bem Bapft feierlich ausgefprochen hatten. Diefe berühmte Ertlarung mar bas praftifche Ergebnig jenes Rampfes Lubwigs mit bem Bapftum, welches aus ihm nur icheinbar und perfonlich ale Gieger berborging. Sie fprach bie Trennung Deutschlands von Rom aus, bie fich bemnach früher ober fpater thatfachlich bollgieben munte. Das von ber Dacht ber Rirche fich loslojende Reich mußte beshalb einen immer engeren Rreis befchreiben, und fchlieflich ju einem blos beutschen Reiche werben.

Die Ideen Dante's und Betrarca's von der ewigen Bedeutung Roms als der weltbitgerlichen Hauptfladt der Menschiefeit und bem Centrum ber Universalmonarchie fanden gerade damals, in der theoretischen Renaissance aes Römertums, auf dem Capitol selbst einen phantastischen Ausdernd. Während das französierte Papstum fern, mährend

ber Raifer fern und verachtet, und bas Reich felbit aufgelöst mar, erhob fich ber Boltetribun Cola bi Riengo und proclamirte auf ben Trummern bee Capitole bie unberauferlichen Dajeftaterechte bee romifchen Bolte unb Senate. por beren Tribunal er ben Raifer, Die Reichefürften und bie hohen Bralaten ber Rirche lub. In feinem bezaubernden Bahnfinn war logifche Methode, und feine Traume, nicht jufallige Ausgeburt ber Phantafie, fonbern burch ben geschichtlichen Brocen ber 3bee bom Reich und pon Rom erflarbar, laffen fich auf ein Dag von politifchen Gebanten gurudführen, bie ein für jene Beit bentmurbiges Brogramm barbieten. Das Reich follte barnach in Italien wieber nationalifirt werben; ein Staliener follte burch freie Babl aller Stammeegenoffen ber Salbinfel, alfo burch Blebifcit, jum Raifer ermablt merben und feinen Sit in Rom nehmen. Alle Stubte wurden für frei erflart und mit bem romifchen Burgerrecht, bem uralten Titel ibrer Freibeit, beichentt: alle murben aufgerufen fich um Rom, ihre Mutter, ju vereinigen und eine italienische Gibgenoffenfchaft zu bilben, bon ber bie Fremben ausjufchliegen feien. Das moberne Stichwort l'Italia fara da so und ber Bebante ber italienifchen Nationalunab= hangigfeit und Ginbeit wurden jum erftenmal, von Cola bi Riengo, gang flar und gang bestimmt ausgesprochen, und bies fichert bem genialen Traumer eine ber erften Stellen unter ben Batrioten Staliens. Der grofe Blan Scheiterte an ber Ungulänglichfeit bes politifchen Talente bon Cola, an ber Gifersucht ber Stabte und Thrannen bes Laubes, an bem Wiberfpruch ber Rirche, und weil er außerbem mit bem unpraftifchen Bahn verbunden mar, daß die alte römische Weltrepublit noch herstellbar sei. Wit Gola ward das politische Dogma von Kom gerftört, aber die Wiedergeburt des Altertums wurde in gestliger und literarischer Horm wirklich. Reben Cola stand sein Freund Betrarca, der große Apostel der Renaissance. In ihr ward das indisserent Medium geschaffen, worin die Varteien der Gnessen und Ghibellinen, und auch die Reichstder sein ber Gnessen und Ghibellinen, und auch die Reichstder sein.

Der Blan bae Raifertum italienifch ju machen mar bemnach ju Boben gefallen, und biefes blieb mit ber beutschen Krone vereinigt. Durch eine Fronie ohne gleichen murbe es vielmehr im Stamme ber Luremburger flavifch, weil biefe Rachtommen Beinriche VII. Könige von Bohmen waren. In Rarl IV., bem Entel Beinriche, erfuhr bas Raifertum feine tieffte Berabmurdigung. Diefer Ronig reiste, nach bem Musbrud bes Beidichtidreibere Datteo Billani, jur Raiferfronung wie ein Raufmann gur Deffe. Dem Befehl bes Bapftes gemäß hielt er fich in Rom nur fo viele Stunden lang auf, ale bie Ceremonie ber Rronung burch ben bevollmächtigen Legaten beanfpruchte. Dit Schimpf und Schande verlieft er Rom und Italien. aber mit gefüllter Borfe - ber flaglichfte Deffias ber je in Italien erichien, und borthin hatte ihn Betrarca mit ibegliftifden Soffnungen gerufen, wie einft Dante ben Grofivater gerufen hatte. Die Romfahrt Rarle gerftorte ben letten Reft bom Princip ber Ghibellinen, welche bieber im Raifer noch ben Seiland Italiens hatten feben mollen.

Tropbem lebte bie Ibee bes Reichs, ja ber Raifergewalt, als bes höchsten richtenben, weltorbnenben und

internationalen Umtes weiter fort, und fie tam zu einer überrafchenden Renaiffance am Anfange bee 15. 3ahr= hunderte in Sigismund, bem Ronige ber Romer, bem letten bom Stamme Beinrichs VII. Die Urfache biefer theoretifden, aber bennoch in praftifden Berhaltniffen wirfenben Wiebergeburt bes romifchen Imperium lag in bem tiefen Berfalle ber Rirche, melde ju ihrer Rettung und Reform bie Reichsgewalt wieber herborrief. Muf bie Riidfehr bes Bapfitums aus Avignon nach Rom mar bie Rirchenfpaltung gefolgt, bie fcredlichfte bie jemals erlebt worben ift. Die von grangenlofer Berweltlichung entftellte Rirche brobte auszugeben, wie bas Reich, in Lanbesfirchen ju gerfallen, und unter zwei Bapften bauernb eine nationale Trennung in eine romanische und eine germanifche Salfte gu erleiben. Der Begriff ihrer Universalität ftand auf bem Spiel. Go gefchah es bag bie Raiferibee augenblidlich eine' internationale Rraft gewann. Die Doctrin Dante's und ber Monarchiften aus ber Beit Ludwige bon Baiern brang jest burch, und murbe auch in Frankreich ergriffen, wo bas Princip ber Monarchie feit bem Streit gwifden Bonifacine VIII. und Bhilipp bem Schonen fortentwidelt worben mar.

MIE Bölfer bes Abenblandes blidten jeht auf den Kaifer, als das haupt der Welfrepublit und den rechtem mußigen Schirmbogt der Kirche, welcher berufen sei unter seiner oberherrlichen Autorität das Tribunal zu vereinigen, vor dem Päpfte gerichtet werden sollten. Gerson und Beter d'Ailh nahmen jeht die Stelle ein, welche ehebem Marsstillis von Padva und dessen Mittampfer in einem wiel kleinern Kreise eingenommen hatten. Das Concil Gregorovius, Navenmare.

stellte sich über ben Papst. Sigismund berief es, ale König der Kömer, nach dem beutschen Constanz. Das Cossinizer Völlerconcis, das unter der Autorität des römischen Kaisers Päpste absetzt und durch ein Conclave von Nationalbeputirten den allgemeinen Papst wählen ließ, bildete eine Epoche in der Geschichte der West.

Die Reichsibee erfchien bort zum lettenmal als ein internationales Princip ber Ordnung und bes Friedens, und brachte eine große Bergangenseit ben Bollern in Erinnerung. Damit schloß zugleich die Geschichte bes Imperium ab, infofern dies selbst nicht auf einer realen Machtstellung, sondern auf einem Dogma beruhte.

Dit bem 15. Jahrhundert verandern fich alle Beltverhältniffe; die Bolfer treten aus ben tatholifchen Formen ber Rirche und bes Reiche heraus, und nehmen moberne Geftalt an. Die europäifche Menfcheit tommt in eine gang neue Entwidlung, welche im 16. Jahrhundert fest wird, und fich in veranderten Ctaatengruppen zeigt, beren Band bie burch Intereffen bynaftischer ober nationaler Natur erzeugte Liga ober Mliang ift. Die große Ummanblung bee Abenblandes feit ber Mitte bee 15. 3ahr= hunberte bie in bas folgende hinein wird burch viele und wichtige Factoren gufammen ausgewirft: Buchbrud, Renaiffance ber claffifchen Bilbung und Runft, Fall bes bnzantinifchen Reiche unter bie Türken, Fall bes maurifchen Reichs in Spanien, Bilbung ber fpanifchen Monarchie, Entbedung Amerita's, Stiftung ber großen Saus = und Landermacht Sabeburge, Mumachfen ber Monarchie Frantreiche, endlich bie Reformation.

Seit bem Jahre 1439 ging bie Rrone bee Reiche

wieder auf die Habsburger über, und blieb bei biefer Dynastie bis zum Jahr 1806 ohne jede andere als momentane Unterbrechung. Friedrich III. war auch der letzte Kaiser der in Rom gekrönt wurde. Mit alleiniger Ausbachme Karls V., welcher sich noch vom Paptt, doch in Bologna, trönen ließ, wurde seither lein Kaiser mehr durch pätpstiche Haub gefalbt und gekrönt, sondern den Artiteln vom Reich gemäß nannten sich die Könige der Deutschen sofort nach ihrer Wahl "Erwählter Kaiser", und das heilige römische Keich erhielt den Jusia, "Deutscher Raisen. Es wurde in der That jetz zu einem beutschen Reich. Die uralte Berbindung desselben mit Kom und Italien warh sitt nimmer ausgeschen, oder der beutsche und politische Ausbenure in vorübergehende dynastische und politische Esziechungen.

Die habsburgische Ohnasite, in welcher die deutsche Baltone sich factisch erblich machte, gründete seit Maximilian ben ungehernen Tämbercompler vom Rhein bis zur untern Donau, ans bessen Deftand allein die Fortbauer der Reichsgewalt in diesem Hand, und auch der Gang zu erkläten ist welchen die Geschichte Deutschlands bis auf unsere Tage genommen hat. Als das alte Reich seine frühern Prodinzen Italien, Burgund, die Prodence, die Schweiz verloren hatte, nahm es im habsburgischen Känderspilen, mit Dsten, seinen Schwerpunkt, wo die Donaubälter eine geschlossen Masse bilden mußten, um den Einbruch neuer Barbaren, der Türken und Sladen, in die Kränzen abzuschlen. Dagegen wor westwärte ein zweiter Wall zu bilden, um den Einbruch ver kall zu bilden, um den Kinbruch ber französsischen Wonarchie in das Reich zu versindern. Beide Gränzen

wurden schwach gebeckt. Der Fall Wiens unter die Titrten wurde nur durch die Hiffe Bolens verstütet, die Westgränze aber schmässlich preisgegeben. Die habsburgische Dhynastie, nur mit sich selbst und ihren Erbländern beschäftigt, ließ Frankreich bis an den Rhein voordringen, und sie tauschte noch im 18. Jahrhundert aus Interessen ihrer Hausburgische Becundogenitur-Land wurde, welches ein habsburgisches Secundogenitur-Land wurde.

Die Bilbung ber öfterreichifchen Lanbermacht, Die ale eine um biefelbe Dynaftie fich fchliegenbe Daffe an bas eigentliche Deutschland berangeschoben mar, machte bas beutiche Bolt ju einem Unhangfel von Defterreich. Go fagt Bryce fehr mahr. Die Sabsburger ftiegen alebalb unter Maximilian und Rarl V. ju einer folchen Große auf, baf fie bie alten 3been bom romifden Univerfalreid. boch auf weit anbern reellen Grundlagen ber Dacht. mieber aufnahmen. Maximilian vermochte ben dimarifchen Gebanten zu faffen fich jum Papfte gu machen, bie weltliche und bie geiftliche Bewalt in feiner Sand ju vereinigen, und Reich und Rirche ju reformiren. Gein Entel Rarl V. fab fich burch bas Erbe ber Rieberlande und von gang Spanien und Reapel, wie endlich burch bie Groberung von Mailand, jum Gebieter eines Cafarenreichs geworben, wie es nicht einmal Rarl ber Grofe in folder Musbehnung und mit fo furchtbarer Baffenftarte befeffen hatte. Da er auch bie Raiferfrone trug, ba er Franfreich, ben emigen Rebenbuler Deutschlands, ber bon ber Reichsbeute groß marb, in feine Grangen gurudgeworfen hatte, fo erzeugte fich in ber Gefchichte bee Abenblandes wieberum

ein Moment gleich jenem jur Zeit Karls bes Großen, wo sich ein Imperialreich, umd zwar unter dem eifernen Gefete bes abfoluten Cäsarentums, bitben und die in langen Kämpsen ber Geschichte errungenen Güter nationaler Selbständigteit und Freiheit verschlingen sonnte. Es sehlte nur noch dies daß sich Karl V. auch das Papstum unterwarf, und die beabsichtigte Resonn nach seinem Sinne einem ins Wert setze; dann würde er die Einheit zwischen Kirche und Reich wiederhergessellt, und als ein neuer Constantin eine neue Beichöstiche geschaften haben.

Aber ber germanische Geist war bei biesen riesigen Entwürfen nicht in Rechnung gebracht; die Reformation, eine große weltbefreiende That, zersprengte zu rechter Zeit den Cäsaropapismus diese Weltgebieters. Sie war das Resultat eines jahrhundertelangen Processes im Reich und in der Kirche selbst; ihre Vorläufer waren swool die atten germanischen Kaiser, welche gegen die Mohitte und weltliche Wacht der Pährle, als die evangelischen Härektiche gegen das Dogma, die Dierarchie und die geistliche Alleingawalt des Papstes gekümpft hatten. Das könliche System der lateinische Gedant der Eentralisation, wurde das Princip der fittlichen Freiheit überwunden, und das Brincip der sittlichen Freiheit überwunden, und das Brincip der sittlichen Kreiheit überwunden, und das Brincip der sittlichen Kreiheit überwunden, und das Keltürgertum, welches sich in der römisch-statzen in die freie Tultur des Geistes verlegt.

Die Revolution aller Zustände des Abendlandes wirde umabschar geworben sein, wenn Karl V. sich an die Spitse ber resormatorischen Bewegung gestellt hätte. Aber ber Besitz des Kaisertums, Neapels, Mailands und bes bigotten Spaniens machten ihn zum Feinde der Resormation, und diese selbst wurde durch ihr eigenes decentralistrendes Princip zur Feindin der Reichste und der von ihr umrennbaren Reichstliche. Sie zersprengte das Imperium; sie ward monarchisch, weil sie des Echjuşes der Fürsche bedurfte um dem Kaiser und dem Papst Wiereland leisten zu können. Der Sieg des Aurstirften Wortig von Sachsten entschied der Weiche Karts ein Ende. Die Ansettennung der Augsburger Consession has das der römische Reichsprincip und die Verkästliche für immer auf. In ihre Gränzen waren die Germanen zum zweitenmal, jept als Keter, eingebrochen.

Gin furchtbarer Rampf bon hunbert Jahren um bas Dafein ber reformirten Rirche, neben ber bon ihr getrennten romifch-tatholifden, mar notig ebe bas Wert Luthers und feiner Benoffen Beftanb gewann. Diefer fdredliche Eriftensfrieg gerfpaltete Deutschland und machte es politifch ohnmachtig. Die Losreigung unfere Baterlands von bem Brincip Rome toftete ibm in ber That eine grofere Unftrengung, und erichopfte es tiefer, ale jene uralte Berbindung mit Rom und Italien es gethan hatte, auf Grund beren unfere eigenfte Nationalfraft jahrhundertelang einem religios = politifchen Dogma, auf fremder Erbe, in ben Dienft gegeben marb. Aber bie Opfer melde Deutichland feit ben Reformationefriegen bie auf ben weftfälifden Frieden gebracht bat, tommen nicht in Betracht gegen bie Errungenichaft ber Freiheit bes Glaubens und bes Wiffens, bie bas Brincip ber mobernen Civilifation geworben ift, und unaufhaltfam bie gange Reubilbung ber europäifchen Befellichaft herbeigeführt hat. Die große Befahr bie aus ber urfprünglich monarchifchen Richtung ber Reformation

erwuche, nämlich Rirche und Staat, geiftliche und weltliche Bewalt wieber in einem protestantifden Bapft, bem Fürsten (nach bem Grundfat cujus regio ejus religio) gu vereinigen, marb burch bie germanifche Inbivibualität an fich, wie burch bie territoriale Unabhangiafeit ber beutschen Fürften befeitigt. Statt einer allgemeinen reformirten Rirche gab es nur Rirchen, aber auch in biefer Berfplitterung mar ber reformatorifche Beift machtig genug ber großen Reaction bes Ratholicismus, wenn auch mit Einbuge von einigen Provingen, Stand gu halten. Der Grundfat ber Bewiffensfreiheit ift am heutigen Tage überall fiegreich. Er ift fogar in Italien, in ber unmittelbaren Rabe bes Bapftes, ju einem Recht geworben, melches gar nicht mehr gerftort werben fann. Es ift bies bas neue Burgerrecht bes abenblanbifden Geiftes. Die alte an bas Reich ober an ben Staat gebundene Rirche geht unter; fie fällt in bie Gefellichaft gurud, wo auch fie erft mahrhaftig frei werben tann.

Die Resormation hatte also bas mittelaltrige Reichsprincip aufgesoben, und der weiställiche Freide, welcher die Parität der Consessionen im Reich anerkannte, die Trennung besselben von Rom sanctionirt. Rach dem mittelaltrigen Spstem ftellten Kirche und Reich nur einen Organismus dar, und war der Kaiser der Modocat jener, welcher über ihre Einheit und Unteilbarteit zu wachen hatte, und bessen wichtigtes Amt darin bestegen sollte die Ketzer zu vertilgen. Jeht aber sassen protestantische Fürsten neben katsselischen mitteigstatsglichen der Kaiser. Die Krone blieb fortdauernd eine Wahltrone. Warmm sollte

nicht auch ein protestantischer Reichefürft jum Raifer gemahlt werben fonnen? Aber ein folder Blan, von ben Brotestanten gehegt, tam nicht jur Musführung. Das Raifertum blieb im Stamme ber Sabeburger thatfachlich erblich, fowol aus Tradition als megen ber groken Sausmacht biefer Dynaftie. Defterreich herrichte fortbauernb in Deutschland; fortbauernb perfolate ber Raifer nur öfterreichische Intereffen. Dies marb von ben beutschen Stämmen mit tiefem Unwillen erfannt. Schon um bie Beit bes meftfälifden Friebens brang ber berühmte Jurift Chemnit (Sippolytus a Lapide) barauf bie Rrone bes Reiche ben Sabeburgern zu entreifen, ba ihre romifche Raiferbespotie und ihr öfterreichifcher Saus-Egoismus ber alleinige Grund für bie Dhumacht Deutschlands fei, "Exstirpatio domus austriacae" ift ber bebeutungevolle Ruf, melder aus bem Munbe ber Brotestanten ichon furs nor 1648 pernommen murbe. Indem fie alles romifche Befen pon ber beutichen, nur in fich felbit und burch fich felbit zu conftituirenben Ration ausftoffen wollten. griffen fie folgerichtig auch bie lateinische Reichsibee an, welche fich noch in bem mit Rom eng verbundenen Sabeburg verforpert barftellte. Gie fetten es bemnach auf bem weftfälischen Frieden unter ber eifrigen Ruftimmung Frantreiche burch, bag bie Territorialfürften Deutschlanbe gu Souveranen erflart murben.

Diefer Friche legalisirte die Bernichtung bes atten Beichs, benn basselbe verwandelte sich seither in einen Bund vieler unabhängiger Staaten, von vielen absoluten teinen Fürsten, beren titusares Oberhaupt ber Kaiser blieb, fortan nur eine Schattengestalt, ba seine ehemaligen

Rechte auf die Ariftofratie des Reichstags übergegangen waren. Dacht befaß er nur, nicht als Kaifer, sondern als Bester seiner habbsurgischen Aronsander, deren Erhaltung und Bergrößerung naturgemäß sein einziges Ziel blieb.

Das jest nicht mehr romifche, fonbern beutiche Reich führte feit bem weftfälifchen Frieben ein Dafein, beffen Beidichte bas trauriafte aller Gemalbe barbietet. In feine Grangen waren nach und nach bie Nachbarftaaten erobernd eingebrungen; Frantreich hatte mit rauberifcher Lift und Bemalt fich bis an ben Ribein gebrangt, Schweben und Danemart bie Norbmarten in Befit genommen. Bolen lagerte bis jur Dber, bas öfterreichifche Sabeburg brudte mit bem Gewicht feiner undeutschen Lanbermaffe als ein eignes für fich felbft beftebenbes Reich auf ben Guboften, wo es Bagern an fich ju gieben trachtete. Das übrige und eigentliche Deutschland war nur ein Chaos pon geriplitterten Stämmen und Territorialherrichaften. pon geiftlichen und weltlichen Fenbalbespotieen und abfolut regierten Filrftentumern, worin ber nationale Gebante noch tiefer verfunten mar ale in bem minber gerriffenen Italien. Das Reich felbft mar unheilbar; bie Reformen eines fo hochherzigen Raifers wie Jofeph II. war mußten fceitern.

Für die nationale und politische Regeneration aus so heillosen Zuständen Deutschlands bot fich indes im Rordosten ein unwerhoffter Angalt dur. Die Geschichte der Entstehung und des Bachstuns der preußischen Monachie möhrend der Langen Ohnmacht bes beutschen Reichs das einzige wichtige Ereigniß in ihm. Es ist die Zutunft

Deutschlands, bie in biesem ebein Keim verichsoffen lag. Der preußische Staat wurde bie Bormacht bes Protestant issnus im europäischen Festlande. Seine eigenste Aufgabe war: ber Schut Deutschlands gegen bie römischen Anzuisse, gegen Fraukreich, das vom Often brohende Slaventum und das vom Rorben hereinragende Standinavien. Es hat diese Aufgabe seit dem großen Kurstütten gewissen fatt ackset.

Die Erhebung Breugens gum Ronigtum im Jahre 1701 bezeichnet eine neue Epoche in ber Befchichte Deutschlande. Seither mar biefem jungen Staat bie Bahn vorgefchrieben welche er gu geben batte; fie führte mit Notwendigfeit bagu bag er bie Berrichaft in Morbbeutichland erlangte, und fich gegen bas habsburgifche Defterreich ale Rebenbuler jum Rampf um die beutsche Begemonie mendete. Die Entstehung, ja bas Dafein ber preufifchen Monarchie war an fich ein bem Reiche feindliches Brincip. Es murbe baburch ein Dualismus erzeugt fowol religiöfer als politifcher Natur, und ihn hatte bie Reformation erichaffen; bie Concentrirung ber preugifchen Monarchie war ihre eigene Birtung. Der Rampf ber Dnnaftie Sobengollern gegen bie Dynaftie Babsburg, bes preufifchen Ronigtums gegen Defterreich und bas Reich, murbe ber Angelpuntt für bie Befchichte Deutschlande, beffen Beftaltung feither von bem Refultat beefelben abhangig blieb. Friedrich ber Groke ftellte biefes Refultat bereits feft, nachbem er Raifer und Reich befiegt und bie preugifche Monarchie ungerftorlich gemacht batte. Dieje rubte in fleineren Berhaltniffen. gang wie bas habsburgifche Raifertum, urfprünglich auf einer halbflavifchen Sausmacht; aber fie germanifirte bie-

felbe nicht allein fehr fchnell und provincialifirte fic, mas ber habsburgifchen Dnnaftie mit ihren Erblanbern nie gelang, fonbern fie marb felbft ju einem Musjug und Abbild, einem Mitrofosmus von Deutschland, ba fie fich nach und nach aus urbeutschen Stämmen und Reichsprovingen gufammenfette, worin mit weifer Dulbung alle brei Confessionen friedlich neben einander bas gleiche Burgerrecht genoffen. Das Aufwachfen Breufens, biefes jungen Schöflinge aus bem Rumpf eines mobernben Brachtbaume, bee Reiche, ift nur eine munbervolle Gvo-Intion und Metamorphofe von biefem felbft. Wenn fie gang bollendet fein mirb, bann mirb auch Breufen bergeben, bas beift in bem umgeformten Deutschland glorreich aufgeben. Der beutsche nationalgeift mit feiner hoffnung auf bie Butunft, mit feiner tiefften Arbeit in Literatur und Wiffenschaft, wies feit Friedrich bem Grofen auf Breugen ale ben Norbpol bee Baterlandes, obgleich biefe Dacht felbft, gang wie Sabeburg-Defterreich um bie beutschenationale Entwidlung fcheinbar unbefümmert, nur egoiftifche Bergrößernugeplane ju berfolgen fchien. Erft bie Befreiungefriege machten bie beutsche Diffion Breugens fonnentlar.

Diefe Kriege retteten die Nationalität Deutschlands, nicht den Fortbestand bes beutschen Reiche, welches bereits eingegangen war. Sie zerstörten das neue romanische Weltreich, das sich auf feinen Trummern erhoben hatte.

Die weltburgerliche Reichsidee, befampft durch die Reformation, die Trennung Deutschlaus von Rom, den welffälischen Brieden und besten Staatenspitem, hatte sich aus ber franzissischen Wevolution mit wunderbarer Gewalt

mieber erhoben und fich im napoleonischen Cafarismus neu gestaltet. Der genigle Eroberer, ein Lateiner bon Stamm, ergriff bas romifche Brincip ber Beltmonarchie mieber auf feinem Eron, wo er fich ale ben Rachfolger bes frantifchen Rarl bes Groken wie aller früheren Raifer erffarte. Dit einem großen geschichtlichen Buge bemachtigte er fich einer uralten 3bee, und legalifirte burch fie fein zusammengerafftes Reich, welches ohne biefelbe nur eine Daffe gemaltfamer Eroberungen gemefen mare, mie fie ein Attila ober Dichingis-Chan gemacht hatte. Rach feiner toloffalen Phantafie - er gleicht burch fie wie burch manche andere Buge bem Cola bi Rienzo, nur in größeren Dimenfionen - follte bas romifche Beltreich erneuert merben, und bie Reichstrone, welche fo lange bei ber beutschen Ration gewesen mar, ju ben Franten gurudfehren. Es ward bies als eine Translatio ober Restitutio Imperii ad Francos porgeftellt. Mit biefem Bebanten Napoleone ftand im engften Bufammenhang bie Wieberherstellung ber fatholifden Rirde, melde bie Revolution geftitrat hatte. Er fcblog mit ihr bas Concorbat. Er rief ben Bapft ju feiner feierlichen Galbung und Rronung. wie einft ber Frante Bipin ben Bapft gerufen batte, ibm im Ramen ber Rirche bie Anerfennung feiner Ufurpation ju geben.

So ftand in Europa wieder ein durch den Papft , göttlich" gefronter Weltfaifer ba, der feinen Bezug auf Rom und Italien nahmt, wie die alten germanischen Samperatoren. Er trönte sich mit der eisernen Krone ber Combarben. Seinen Sohn nannte er König don Rom. Es war auch nur eine logische Methode in dieser Re-

naissance des Kaisertraums, daß Rapoleon in der Folge mit dem Papst in Etreit geriet, wie seine Borgänger im Reich, und daß er, wie sie, das Dominium temporale, den Kirchenstaat, einzog. Das that er befanntlich mit der ansbrücklichen Ertlärung: daß er alle Privilegien welche die frührern Kaiser, seine Borgänger, den Papten aussgrecklit hatten, widerenste Ein ähnliches Edict hatte einst Cosla di Rienzo ersassen, als er alle von den Kaisern sein Ednatin gemachten Schenkungen für nichtig erflärte und für zurückgefallen an das Bolf und den Senat von Rom.

Bryce macht bie Bemerfung, bag bas beutsche Reich mit feinem Raifer fich bem Ufurpator Napoleon gegenüber in berfelben Lage feben tonnte, in welcher bas bngantinifche Reich fich befant, ale Rarl ber Große bie Rrone Conftantins ufurpirte. Aber Bien ober Regensburg feste bem Eroberer und feinen Unfpruchen auf bie Weltmongrchie weniger Wiberftand entgegen, ale einft Bnjang es gethan hatte. Rachbem burch bie Stiftung bee Rheinbundes bie fubbeutschen Staaten aus bem Reiche geschieben maren, und Napoleon ale ihren Brotector anerfannt hatten, legte ber Raifer Frang II. Die Krone Conftantine. Rarle bee Großen, und Rarle V. für immer nieber, und er marb jum Raifer feiner Erblander, ober Defterreiche. Ift bier nicht eine feltfame Gronie wieberholter geschichtlicher Erfcheinungen gu erfennen? Bar nicht biefes ruhmvolle Defterreich, bie Bormauer Europa's gegen bie Türken, wirklich wie ein zweites Oftrom zu betrachten? Erlitt es nicht basfelbe Schidfal ber Erftarrung wie bas bygantinifche Reich?

Mis bie Abbicationsacte bes beutschen Raifers voin 6. Aug. 1806 erichien, brachte fie in ber ungeheuern Aufregung ber revolutionirten Belt, fo faat Bruce mit Bermunberung, taum eine grofere Birfung bervor ale bas Erlöfchen bes alten Romerreichs gur Beit bes Eroberers Dboater fie hervorgebracht hatte. Bleichmol mußte jeber Batriot und mußte jeber nachbentenbe -Menfch bon bem Bewußtsein tief erichittert werben, bag bie altefte Inftitution bee Abenblanbes ausgegangen war. Denn biefes Reich batirte von Julius Cafar ber. Es hatte, mie fein anderes Inftitut aufer ber Rirche, 1800 Jahre Beftand gehabt. Es mar feit Rarl bem Grogen, mit nur augenblidlichen Unterbrechungen, in ber beutfchen Ration taufenbjahrig gemefen. Die grofeften Erinnerungen ber Befchichte bes Abendlandes maren mit ihm unauflöslich verbunden; bie wichtigften Beltcharaftere, Ereigniffe, Schidfale unb Beftaltungen ber Bolfer maren von ihm ungertrennlich. Die erhabenfte 3bee, bie von ber weltbürgerlichen Ginheit ber Menfcheit - ein Biel wonach biefe unabläffig ftreben muß -. mar bas eigenfte Culturprincip biefes Reiche ge= wefen. Dufte nicht burch bas Ausgeben besfelben eine Lude im europäifchen Organismus fühlbar werben? -

3ch habe, seit langen Jahren mit ber Behanblung besestlehen Thema's beschäftigt, soweit bies in ber Geschichte ber Stabt Rom im Mittelatter notwendig einen ber leitenben Grundgedaufen bilben muß, das trefstiche Buch von herrn Brige mit wahrer Freude als Gelegenseit für die jusammengebrängte Betrachtung der Reichsidese benutzt, und den Schafflun wie die ausgezichnet Klarbeit des Bersassen, der in Rom selbs mir seine Iven mitgeteilt

hatte, hat mich oftmals überrascht. Richt ein Deutscher würde biesem Gegenstand einschitiger behandelt haben. Sein Buch vermehrt die lange Reihe von staatsrechtlichen Abhandlungen über die Reichsidebee, welche mit dem Libellus de Imperatoria Potestate im 9. Jahrhundert beginnen und so dis auf unsere Gegenwart sich fortsetzen. Manner der Wissendasst einen die Samulung solcher Ratur von Scharding und von Golder.

Am Schluffe feines Buches fagt Briee folgenbes gur Berhertlichung bes alten Reichs, mit einer Bereblamteit, in welcher ber Bulsfichlag ber Ibeen Dante's und Betrarca's noch füblibar ift:

"Das Wert bes mittelaltrigen Reichs mar felbft= gerftorend; es ernahrte, fcheinbar fie befampfend, bie Nationen welche feinen Blat einzunehmen bestimmt maren. Es gahmte bie nordifchen Barbarenvolfer und bezwang fie in einen Rorver ber Civilifation. Es bewahrte bie Riinfte und bie Literatur bes Altertume. In Zeiten ber Bewalt und ber Unterbrudung ftellte es bor feinen Untertanen die Bflicht rationellen Gehorfams gegen eine Autorität auf, beren Barole "Friede und Religion" war. Unter ber tiefften Erbitterung bee Nationalhaffee bielt ee bie 3bee einer großen europaischen Bolfergenteinbe aufrecht. Wabrend es bies that, fchaffte es in Birflichfeit bas Beburfniß einer centralen und bespotischen Dadht ab, wie fie es felber mar. Es befähigte bie Menfchen für ben richtigen Gebrauch nationaler Unabhangigfeit; es lehrte fie fich gu bem Begriff jener fpontanen Thatigfeit und Freiheit gu erheben, welche über bem Befet, boch nicht wiber basfelbe ift, und wofür die nationale Unabhangigfeit felbft, wenn

fie ein Segen fein foll, nur bas Mittel fein barf." -"Seit Auguftus bis ju Rarl V. glaubte bie gange civilifirte Belt an feine Erifteng als einen Grundzug ber ewigen Ordnung ber Dinge, und driftliche Theologen iprachen es nicht minber flar ale heibnifche Poeten aus: baß fein Fall auch ber Untergang ber Belt fei. Jeboch bas Reich ift babin, und bie Welt bauert, und nimmt taum bon ber Wandlung Rotig. Das ift nur ein geringer Teil von bem mas über ein unerschöpfliches Thema gefagt werben tann, beffen Tiefe taum auszudrifden ift. Denn was hier bas nötigfte und jugleich bas unmögliche ift. mare biefes: bas Reich ale ein Banges ju überfeben, als eine einzelne Inftitution, in welcher bie Gefchichte von 18 Jahrhunderten ihr Centrum hat, und beffen aufere Form biefelbe bleibt, mahrend ihr Beift und Befen fich beständig verwandeln. — Wer war fähig bas Bapfttum barguftellen? Diejenigen (wenn es folche gibt) bie in ihm nichts anderes als einen gigantischen Upas-Baum poll Erug und Aberglauben feben, find taum entfernter bon ber Erfenntniß bes Mufterium feines Lebens ale bie conventionellen Bolitifer bie in runden Phrafen fein Bachetum erflären, es ale ein mechanisches Runftwerf anglyfiren. feine bewegenden Rrafte ermeffen, und ichlieflich eine Ueberficht von feinen Refultaten, ben guten wie ben bofen, geben. Go ift auch bas Beilige Reich über alle Befchreibung ober Erflarung erhaben. Wir miffen nur menig bon ihm, wenn wir bie Ibeen fennen, welche Julius Cafar hegte ale er ben Grund entwarf auf welchem Auguftus baute, ober jene von Rarl, als er feinen Belt= bau wieder erichuf, ober von Barbaroffa und feinem Entel.

ale fie fich bemühten feinen Ruin aufzuhalten. Rachfolgende Gefchlechter merben nur wenig mehr babon wiffen. menn fie bas Mittelalter aus weiterer Ferne als wir betrachten, die wir noch mitten in der Reaction gegen alles mittelaltrige Wefen leben. Gie werben bann neue Formen bes politifchen Lebens feben und begreifen, beren Ratur wir hochftene ahnen tonnen. Indem fie mehr feben ale wir, werben fie auch manches weniger beutlich feben als wir. Das Reich, welches uns am Sorizont ber Bergangenheit noch ale eine große Beftalt erscheint, wird por ihrem Blid tiefer und tiefer verfinten, je weiter fie bem Buffinftigen entgegengehen. Jeboch feine Wichtigfeit in ber allgemeinen Befchichte fann es nimmer verlieren. Denn in ihm war alles Leben ber alten Welt berfammelt; aus ihm ift alles Leben ber neuen Belt emporgeftiegen."

3ch Intipfe hier noch jum Schliss an das 3ahr 1806 wieder an, in welchem das Neich, als die habsburglichentifche Form der Idee bes Imperium, iberhaupt erfolch, Seitdem lebte die Menscheit jechzig benkwirdige Jahre unter Entwicklungskimpfen, die auf den Teitumern diese abendländigen Reichs Gestaltungen in der europäischen Geschlicheiter Reichs Gestaltungen in der europäischen Geschlicheiter die in seine lesten Rese aufzulösen und eine neue Weltschaft der ihre testen Keste aufzulösen und eine neue Weltschaft deit in steine lesten Keste aufzulösen und eine neue Weltschaft deit infärente Krincip, besten klusdruck Reich und Kirche waren, in dieser Zeit ersoschen? Oder welche sichsbure und für den Blid erkenntliche Gestalt hat es anaenommen?

Bunadft ift folgenbes beutlich. Die Reichsibee ging Gregorovius, Ravenna zc.

nicht im Jahre 1806 unter, benn Rapoleon bemachtigte fich ihrer, berpflangte fie bon Deutschland, ihrem legitim geworbenen Gipe, nach Frantreich, und grundete eine neue imperiale Weltmonarchie. Er wollte ihr, ale ber Cafar beffen Bafallen bie Ronige bes Abendlandes maren, gleiche Gefete und Ginrichtungen gemeinfamer Civilifation geben. Wie ein antifer Imperator brang er in ben barbarifchen Often bor um bie Grangen bes Reiche gu erweitern, und er wurde bie faiferlichen Abler in Bngang aufgepflangt haben wie er fie in Rom aufgepflangt hatte, wenn bie Ratur ber Dinge es ihm erlaubt hatte. Seine wunderbare Gefchichte, nur augerlich und aus nur einem Gefichtspuntt aufgefaßt, ericeint als bie Renaiffance jenes toloffalen romifden Belttraume und jenes bem Abendland inharenten Begiffe, bon bem biefes nur lostommen mirb. menn es ihn in einer freien Culturform übermindet. grofe Traum gerging an ber icharfen Luft, bie bas Abendland feit ber beutfchen Reformation in unbezwinglichen Strömungen ber Freiheit burchzieht, und bie mittelaltrige Reaction ber Beifter gurudbrangt. Die Reformation hat bie Bewegung bes perfonlichen Gebantene frei gemacht: bie frangofifche Revolution bie politifche Gelbftthatigfeit ber Rationen als ihre Lebensfraft befreit. Beibe arbeiten mitfammen an ber freien Cultur fich in ihr bemofratifch gestaltenber und verfohnenber Bolfer, welche feine militarifche Despotie mehr in Europa ertragen. Der Fall Ravoleone machte bie Unmöglichfeit eines Centralreiche offenbar. Die Welt wird eher republicanifch ale tofatifch werben, um an ein berühmtes Wort biefes großen Menichen au erinnern.

Mis bas napoleonifche Cafarentum gufammenftitrate, war ber Augenblid gefommen bie politifche Reformation burch ein Bolferconcil burchauführen. Es mar ein Ruftand abnlich jenem, ben Europa fab als bas Inftitut bes Bapfitume unterzugehen brobte, und bas Concil zu Conftang jufammentrat. Wie fich bamale fruchtlos bie Concilien fortfetten, fo fetten fich jest ebenfo fruchtlos bie Congreffe fort. Das Diplomatenconcil in Wien vermochte bie poli= tifche Reform Europa's fo wenig ju Stanbe ju bringen, ale jenes gu Conftang bie firchliche gu geben im Stanbe gemefen mar. Go gefchah es baf bie Befchichte ber letten funfzig Jahre eigentlich nichte anberes ift, ale bie Reaction ber Boller gegen bie Wiener Bertrage und bie Berftorung bes unnatürlichen Baues, welchen biefe gefchaffen hatten. Das Reich warb bamale nicht bergeftellt, aber ber Begriff von ihm, nicht ale einer Centralgewalt in Europa. fonbern ale einer internationalen bie Bolfer burch "Frieben und Religion" aufammenhaltenben Dacht, blieb wie ein Bedürfniß gurtid und warb auf ben Bund ber Dadite übertragen. Das beilige romifche Reich verwandelte fich in bie beilige Alliang, welcher, fo unbeilvoll fie auch in Bezug auf die freie Entwidlung bes Staatslebens gemefen ift, boch urfpriinglich ein humanes weltbitrgerliches Brincip jum Grunde lag.

Unter ber Führerschaft ber heiligen Mianz und ihrer Songresse begannen sobann die Decennien schwachvoller und kleinlicher Reaction gegen die Freiseiten, welche Europa in heißen Rämpsen sich errungen hatte. Diese Kaaction scheiterte; die Bilter sprachen sich nach und nach mündig. Ihr unverritdbares Ziel war die innere Ber-

=

faffung nach bem Brincip politifcher Gelbftthatigfeit, und nach außen ihre nationale Unabhängigfeit burch bie Biebervereinigung bes unnatürlich und gewaltfam bon ihnen Die napoleonische Erfchitterung hatte bie Bolfer aus ihrer Apathie aufgerüttelt, und aus ihrer Unterbritdung maren bie Rationen mit ftartem Bewuftfein ju ben Befreiungefriegen aufgestanben. Bugleich hatte Rapoleon, bie morfden Sufteme bee mittelalterlichen Staates umwerfend, Europa burchzogen, und bie bemofratifche Saat ber frangofifchen Revolution über alle Lanber ausgefäet. Gie ging reichlich auf. Die Revolution bauerte fort. bas heißt bas Abendland geriet burch bie allgemeine Umwälzung in eine tiefe Bewegung, bie fich in immer weiteren Rreifen nach Guben wie Often verbreitete. hatte zu ihrer Boraussetzung bie Berwirflichung ber Grundfate ber Reformation und ber frangofifchen Revolution. Die Theorie bes fünftlichen Gleichgewichts ber Dachte, wodurch in Europa der Friede erhalten werden follte, fiel, weil biefes Shftem auf ber unnatürlichen Bergerrung und Berftummlung ber Rationen beruhte, und machte bem Beburfniß ber nationalen Bufammengehörigfeit Blat. Die Teilung Bolens mar ber lette große Frevel ber Rabinetspolitif. Der Rampf bes Nationalismus gegen Bolitismus ward in unferen Tagen entscheibend, und jum Teil bereits fiegreich burchgeführt. Die Berftellung ber nationalität bebingte jugleich beren Ginheit und Unteilbarfeit.

In biefer europäischen Bewegung haben, nach ben Boraussehungen ber Geschichte, zwei Nationen von neuem entscheidenbe Bichtigkeit erlangt: Italien und Deutschland,

biefe alten feinblichen Befchwifter, bie bas weltburgerliche Ibeal von taufend Jahren in Zwietracht verbunden gehalten hatte. In bem einen hatte bie Rirche mit bem Bapft, in bem anbern bas Reich mit bem Raifer feinen Sit gefunden; fie hatten fich fchweigend und thatfachlich biefe beiben Beltcharaftere ober Beltvole qugeteilt. Gie batten mit Naturnotwendigfeit bas gleiche Schidfal tosmovolitifcher Große und nationaler Schwäche erlitten. Durch bas Bapfttum mar bas eine, burch bas Raifertum bas andere national obnmächtig geworben. In bas eine ragte beständig bas Reich ale eine frembe (beutiche) Dacht, in bas andere beftanbig bie Rirche ale eine frembe (romifche) Dacht herein. Gelbft noch ale bas Reich ausgegangen und bie frangofifche Universalmonarchie gefallen war, fette fich ber mittelaltrige Bezug beiber Lanber fort, benn Defterreich blieb im Befit bon Benedig und ber Lombarbei, für beffen Dauer es gang Deutschland nach alter Beife und bie auf bie jungften Tage gu berpflichten fuchte. Go fette fich bie Reichsgewalt in factifcher Beife fort, wahrend Defterreich jugleich burch feine Secundogenituren in Mittelitalien herrichenbe Dacht gewann, und burch feine innige Berbinbung mit Rom bie mittelaltrige Abvocatur ber Rirche und ben bestimmenben Ginfluf auf bie romifche Curie erhielt. Roch in ben jungften Reiten fchlof es bas berüchtigte Concordat mit Rom.

In beiben Lanbern, in Italien und Deutschland, zeigt ber Kampf um bas nationale Ziel ganz ähntiche Erfcheinungen. Viemont und Breußen, in bemselben Aufang bes 18. Jahrhunderts Königreiche geworben, gleichen einander in ihrer nörblichen Stellung, in ihrem nationalen

Beruf, felbft in ber flugen Stetigfeit ihres Aufftrebens aus fleinen Anfangen. Gie gleichen einander bis auf bie beiben leitenben Staatemanner ber jungften Beit. find bie Dimenfionen und bie Rrafte weit verfchieben. Nationale Unabhangigfeit und Ginheit mar bas Biel Staliene, welches Biemont unter bem Banner ber Freiheit in ben Rampf ju führen unternahm. Der Geinb mar bier Defterreich mit bem Reft alter Reichsgewalt, ber Frembherrichaft, bort bie feit ber Reftauration bon 1815 wieber mit einem politischen Staat ausgestattete Rirche, bie natürliche Berbiinbete ber Reicheibee, bie natürliche Reindin der Ginheit Italiens, wie ber gangen mobernen Civilifation. Der Sieg murbe munberbar fonell errungen burch ben nationaltrieb, bie Gulfe Frankreiche und jenes nach abnlichem Biele ftrebenben Breugene, enblich burch ben moralifden Brocef in ber öffentlichen Meinung Europa's, welche bie italienifche Ration frei fprach.

Die Regierung Napoleons III., ohne bessen Willen und Sanblung Italien nicht frei geworden wäre, wird einst ein sein ein eher merkwitrdiges Capitel in der Geschäfigte unseres Jachfunderts bilden wegen der Bereinigung von Idea und Trieben der Zeit die durch ihn dargestellt ward, wegen des Zusammenwirtens von Wibersprüchen das in ihm sichtstau ist, und durch die im Wiener Congres verunglickte vollisische Reformation, zu deren Durchstührung er mit und ohne seine Absicht den Anstog gegeben hat. Als sein Programm erschien die Aufselung der Berträge von 1815, der Umsturg des diplomatischen Gropa. Dies machte ihn vorweg zum Berbündert der Vactionalitäten. Aber er resaurite das französsische Kaisertum seines Oheims,

welcher bie Rationen unterjocht hatte. Dies machte ihn ameibeutig nach jeber Richtung. Er gerfprengte bie beilige Alliang und ben Bund ber Dadite. Er alliirte fich mit England, Diefe eine Alliang ficherte ihm ben Eron, welchen basfelbe England im Berein mit bem National= geift bes Reftlanbes umgefturzt batte ale fein Dheim barauf faß. Golde biplomatifche Runftgriffe murben inbeft nicht ausgereicht haben Rapoleon III. jum Danne ber Gegenwart zu machen, wenn er fich nicht ber nationalen Triebe ber Beit bemächtigte, in beren Losbruch er felbft im Revolutionsjahr 1848 feine Laufbahn begann. Die Sand bie er auf bas reifgeworbene Italien legte, gab ihm eine europäifche Stellung. Auf ben Stadtmauern Roms. melde bie Rrieger Dubinote erftiegen, und auf ben Schultern bes tatholifden Clerus war Rapoleon III, jum Tron emporgefommen. Er occupirte Rom und bamit bie wichtidite Frage bee Jahrhunderte, Die namlich bon ber Erifteng ber mittelaltrigen Rirche als politifcher Dacht, an welche jest bie Reihe tam, nachbem bas Reich, burch welches fie gegrundet und erhalten mar, bas Ende gefunden hatte. Rapoleon murbe ber Brotector und Abpocat ber Rirche, und nahm fo bie internationale ichiebsrichterliche Stellung ein, welche bor ihm nur bie germaniichen Raifer inne gehabt hatten. In ber That erfchien bie Reichsidee einen Augenblid lang in feiner furchtberbreitenden Dacht wieber. Dan glaubte fogar bag er bie lateinifche Bolfergruppe ale Imperator um fich concentriren murbe. Aber ber unbezwingliche Nationalgeift trieb ihn felbft unbewußt in eine andere Bahn. Alles warb zweibeutig an biefem Manne, fein Schwert zweischneibig und ibn felbit verwundend. Die Bombe Orfini's befchleunigte bie widerfpruchevolle Action. Napoleon, ber Brotector Rome, mußte auch zum Brotector ber italienifchen Ration werben, welche gegen Benebig wie gegen Rom anftrebte. italienifche Rationalgeift überliftete ibn, und entrif ibm ftudweife fein urfprüngliches Brogramm. Das Broject ber quelfifchen Confoberation, worin bas halb berausgefchlagene Defterreich fiten und ber Bapft bas Brafibium führen follte, fiel bor bem Ginheitebrang, welcher Italien wie in einem Rrnftallisationsproceft fich ausammenfchließen machte. Die Provingen ber Rirche fielen mit Rapoleons Buftimmung: Die Geptember-Convention brachte ben Bapft auf ben Ifolirftul, und machte bie politifche Stellung ber Rirche ju einer rein italienischen Territorialangelegenheit. Dann folgte bie Emancipation bes faum entftanbenen Italiene von Frantreich burch bas Bunbnif mit Breufen, beffen überrafchenbes Refultat ber Riidzug Defterreichs und ber Kall Benedigemar, welches Rapoleon, jum leistenmal in ber Gigenfchaft eines internationalen Schieberichters. an Italien überlieferte. Der Abgug ber Fraugofen bon Rom im December 1866 bezeichnete jum Schluft Rudtritt Rapoleone aus feiner imperialen Stellung, unb baburch bie volle Befreiung bes einigen Italiens.

Hier ist eine große Wendung im Schiessale Europa's angedeutet, welche erst die Holgezeit star heraussischen wird. Sie erscheint uns Menschen der Gegenwart sin jest als letzter Fall der römischen Reichsidese und der Reichsstriche. Indem Naposeon den Papst preisgad, indem Italien sich im Widestpruch zum Papsteum als einige Nation aufstellte und Rom fortan von sich absängig machte, ward jenem

romifden Brincip ber Tobesftoft gegeben. Es ift biefes Brincip ohne bie Weltstellung bes fouveranen Papfttums und ber herrichenden Rirche gar nicht bentbar. Die Comadung bes Bapfttume ift auch bie ber Legitimitat und Autorität überhaupt. Der alte Rampf ber beiben Gegenfate im Abendlande, bee lateinifchen und bee germanifchen Beiftes ift, fo fcheint es, burch bie National= einheit Italieus auf Roften ber Rirche, und burch bie grofe Schlacht von Cabowa auf Roften von Sabeburg-Defterreich und ber fraugofifchen Dachtftellung entichieben worben. Der germanifche Beift ber Reformation hat auf ben Felbern Böhmens einen neuen und folgenschweren Sieg über bas Mittelalter errungen, nub baburch bie berlorne Dacht, vorausfichtlich, wieber an Deutschland gurudgebracht. Das Reich wird bort fich erneuern in bem jest jum Imperium auffteigenben proteftantifchen Saufe ber Sobengollern. Es wird feine erobernde Cafarenherrichaft nach altem Suftent fein, fonbern ein nationaler Bund, welcher im Bergen Europa's ben Frieden, die Freiheit und bie Culturarbeit bes Abendlandes behitten und ftarfen Die Rirche barf in biefem rein beutschen Staat ale indifferent, weil bollig frei, erfcheinen. 3m Laufe ber Beit burfte bann biefes machtige beutsche Reich alle germanifden Elemente bee Neftlanbes in einem Bund um fich verfammeln, mabrent fich bie lateinifche und bie flavifche Bolferfanilie in gleichen Bunbniffen vereinigen. Diefe breifache Gruppirung ber abendlanbifden Bolfer ift ein ertennbares Biel ber Wefchichte. Ihre gleichmäßige Starte und bie Befriedigung aller nationalen Bebitrfniffe, bei ber Bermittlung einer allgemeinen Freiheit und Civili=

sation, welche durch tausend internationale Straffen und Canilie in Umlauf erhalten wird, sann die Gefahren des Uebergewichts auf der einen und der andern Seite verhitten.

MIS biefe Blatter gefdrieben murben, abnte ich nimmer. welche munberbare Entwicklung bie Beichichte unferes Baterlandes in fürzefter Beit haben follte. Die frevelhafte Rriegeerflarung Rapoleone III., hervorgegangen aus bem noch gang barbarifchen Gogencultus ber militarifchen Dacht in Frankreich, hat Wirfungen hervorgebracht, bie ohne Gleichen in ben Unnalen ber. Boller find. Die Intelligeng und bie Rraft ber beleidigten beutschen Ration gerbrach bie gefürchtete Gewalt bes faiferlichen Franfreich wie ein morfches Rohr. Der frangofifche Raifer, feine Marfchalle und Generale, und fein ganges grofes Beer. einft ber Schreden ber Belt, murben wie burch Bauber in bie Gefangenichaft nach Deutschland binmeggeführt. Das ufurpirte Imperium Frantreichs gerfiel bon ber electrifchen Berührung bes beutichen Rationalgeiftes in Staub. Das weltliche Bapfttum Rome, die taufenbjährige Stiftung ber einft romifchen Reichsfirche und Reichsgewalt, gerfiel bon ber Erichütterung burch bie beutiche Rraft einer Mumie gleich in Staub. Der lateinifche Cafar und ber lateinische Babfttonig fturgten in einer Stunde: und im Angeficht bes belagerten Baris erfteht in ber Weihnachtszeit bes Jahres 1870, 1070 Jahre nach Rarl bem Groken, bas Raifertum ale ein rein beutiches und nationales Reich wieber in ber proteftantifchen Sobensollern-Dynastie. Der Ausgang bes Reichs im Jahre 1806 ericheint baher heute nur wie ein Intercegnum, das längste, welches die deutsche Geschächte tennt. Wir beginnen die beutsche politische Reformation. Mit tiefem Erstaume betrachtet wol jeder Zeitgenosse die Ungerstörlichteit und Continuität der Reichste und ihre Transformation durch das moderne Princip der Gewissensfreiheit und der Artionalität.

Rom, Beihnachten 1870.

## Das

Schloss der Grfini in Bracciano.

1870.

Bald hinter der Bosstation La Storta zweigt sich von der Bia Cosssa links die Claudia ab, und auf dieser Straße fährt man noch drei farte Stunden bis zum See von Bracciano. Die Landsschaft ist die aber materisch, Bulcanische Tuspische durchziehen sie, und hie und da zeigen sich billhende Wiederlanden und Tristen, mit Wirtskasten aufterieden Rinderbeerden.

Der Charafter der tuscischen Campagna Roms ist von dem Latiums sehr unterschieden. Im Lateinischen ist alles dachender und sonniger, alles sornvoller und auch belebter. Die Berge der Bolster und der Appenniene senden ihre Bweige aus, und sie hokent die Schiederung der Actspermation. Uralte Städte, meist Bistimer, erseben sich zahlreich auf grünen von Castanien und Olivenstümen oder von der Weinrede umrantten Höhen, und geben der lateinischen Landschaft ein vorwiegend geschichtliches Gepräge. Sie ist von Wonumenten des Altertums wie des Writtelalters erfüllt. In Tuscien dagegen herrschie im ducanisch durchristenes Hochandslischen Aufragen herrschieden von ernster und melandslischer Autur, die geseinnissoul erscheint. Das geschichtliche Leden ist sier meist spurkos geworden. Untereirbische Grüber und Retropolen eines rässlichtigt gebeitenen

Bolls sind die Schätze und Monumente Etruriens. Die Geschäsche des Erschätze bei abgebrochen, und von lie sich fortgesett hat, entbehrt sie doch der macht- und lebenvollen Bedeutung. Der vollsomuene Untergang einer Stadt wie Besi war, und die grüngliche Berlassecht ihres Decals sit alle Zeit, erschien mir immer charakterstliss sit die Zeit geschäftliche Absteren des römischen Erruriens.

Einfame Baronaltitrme ohne Namen ober kleine Orte unhistorischen Charakters ftehen hie und da schweemittig auf Tussigeten. Im Mittesaltere beginnt die geschächtliche Erinnerung in diesen cultursosen Bibbuffen erst mit dem 11. Jahrhundert, wo germanische Feudalgeschliechter früntlischen ober langobardischen Ursprungs hier Gebieter werden, wie die Grasen von Galera und die Stadtprässeten vom Daufe Bico. Auch der Wachteinsluß der Rirche hat hier wenige Spuren eingebrückt; denn gerade im Patrimonium S. Peters ist sie erst fpat zur Derrschaft gelangt.

Hinter bem Fluf Arone, bem Aussaufer bes Sees bon Bracciano, stegen zwei größere Maiereien, S. Maria di Cessano und Casase bi Gelsano und Casase bi Gelsano und Casase bi Gelsano und bard mag man vom Wagen steigen um die nahen Tritumner des Castells Galera zu besuchen. Sie sind das seltsame Seitenstüd zu der märchenhassen Stad Vinfa in katum am Ansange der pontinissen Simpse, wo sie in ihr reizendes Grad von Epheu und Blumen versunten liegt. Denn auch Galera, einst der Sitz trotiger und wilder Herren, welche ostmats die Stadt Rom bedrängten, ist heure versunten und zerstört, mit Straßen, Kirchen und Grassenburg im eigentlichen Sinne des Worts von Epheuranten zugedeckt. Und doch liegt Galera nicht wie Kinfa in der sumpfigen

Tiefe, fondern feft und hoch auf einem fchroffen Tuffelfen über einer bewalbeten Schlucht, burch welche fich ber Arone in ichaumenben Cascaben bervorfturat.

Muf bem verfallenen Tor fieht man noch bas Bappen ber Orfini, bie Rofe mit ben Querbalten. Sinter ben machtigen Stadtmauern fteigt man aufwarte in ben gerftorten Ort, und verwundert babnt man fich oben ben Beg burch bas bichte Ephengewilber, welches bie gerfallenen Straffen perfperrt bat. Es find noch manche Saufer mit gothifden Wenftern aufrecht, boch bas meifte Daterial ift fortgefchleppt worden, ober es bilbet jest bom Bflangenwuche umbufchte Schutthaufen. Galera ift burch feine Refte pon Architettur nicht fo mertwürdig wie Rinfa; nur bie Trümmer ber Burg und ber Sauptfirche zeigen eine altere Epoche, die anbern find fehr mobern. Denn erft im Jahr 1809 murbe ber Ort verlaffen, fei es wegen Baffermangele ober, mas mahricheinlicher ift, aus Berarmung ber Bevölferung. Dag eine Stadt, nicht burch plobliche Raturgewalt gerftort, fondern burch innern Berfall ichwindfüchtig, in unferm Jahrhundert ausfterben fonnte, ift mahrhaft befrembenb. Beweist bas nicht fchlagend bas mangelnde Lebensprincip biefes etrurifchen Landes überhaupt? Galera (in ber Gegend wo nach ben alten Itinerarien bie Station ab Careias lag) wird erft geschichtlich im Jahre 780, ale ber Papft Sabrian I. eine Colonie biefes Damens am Flug Arone grundete, um bas perobete Bejenter-Land wieder ju bebauen. Diefe Colonie gebieh. aber fie entrog fich unter une unbefannten Berbaltniffen ber Rirche; benn am Unfange bes 11. Jahrhunberte erfchienen bort ale Berren bie Comites von Gregorovius, Rabenna 2c.

Galera, wittende Feinde des Papfitums und eifrige Unhanger ber beutichen Reichsgewalt.

Gerard, Sohn Kainers — und sigon diese Namen beweisen das germanische Geschlecht —, war dort Graft mit eines der Hunter übert bes faiserlich gesimmten Woels on Rom und dem Stadigebiet, enge verbunden mit den Grassen von Auseulum vom Stamme Alberichs und mit den Erestentiern von Monticelli in der Sabina. Diese Gerren erhoben im Jahre 1058 gewaltsam einen Papft in Rom, Benedict X. Aber hilbebrand, der nachmalige Gregor VIL, schon damals das Jaupt der päpflichen und nationalesmissensperiet, sührte im Dienste des saum gewählten Papftes Nitolaus II. eine Schaar raubgieriger Normannen aus Applien nach Abon und gegen die seindeitigen Grasen. Galera, wohlin sich Benedict X. geslüchtet hatte, und andere Casselle wurden erführent.

Die Macht der Comites von Galera, welche das etrurische Land die über den See hinaus nach Sutri hin beherrichten, wurde augenblicktich gebrochen, aber ihr Geschliecht behauptete sich trothem in Galera noch lange Zeit. Es verschwand vielleicht erst in der Mitte des 13. Säculum, wo Matteo Kosso vom Haus Orsini, ein berühmter Senator der römischen Kepublik, als Herr von Galera erschient. Seither blieben die Orsini Bestiger diese Castells, die sie im Jahre 1670 dem Papst verkauften.

Der grimmigste Feind biefer Landschaft und zugleich bas flätts hindernis für die Cultur bei mangefinder Arbeitstraft, ist heute die Walaria. Eine weiche verräterische Luft weht über die unbedauten Ebenen und die von der Asphobelosblume bebedten vulcanischen Sügel ohne Baumvegetation. Sollten wol gar die Würzengel des Fiebers aus dem See selbst emporfteigen? Wer wird es glauben, wenn auf dem Höhenzuge von Bracciano dieser purpurblaue Wasserpiegel endlich sichtbor wird? In Bachreit, dies ist das entzidende Bild sonnig lachenden Glüds und zaubervoller Einsamteit — eine Landsee-Ihpile von ganz besonderer Art, groß und erhaben genug, und dech micht so umfangreich daß sie ausserbeiter und fich umgranzete Gemälde zu sein.

Der herrliche See, im Altertum Lacus Sabatinus, urfprunglich ein vulcanischer Krater, liegt hingegoffen gwifden sanften Gebirgsgügen und annutigen Ufern. Er hat einen Umfang von 21 bis 22 Millien; sein Flächenraum ift also vollkommen so groß wie die Etabl Rom, mit welcher er durch die Acqua Paola, die erneuerte Sabatinitige Wasserstellung Trajans, in directer Berbindung steht. Denn das Basser welches durch die Porta di S. Pancrazio nach Trastevere hereinfommt, und sich and ber Kontaine Pauls V. mit so prachtvollem suhsischen Gehwall ergießt, stammt zu einem Teil aus biesem See, den die Wauern Aurelians gerade umspannen wirben.

Rady Norden umfast ihn ein fleines benadbetes Gebiere, aus dem als ein schwarzer vulcanischer Bic höchstens 2000 Fuß hoch der Abonte di Nocca Romana aufragt. Dieser Kegel ist in der etrurischen Landschaft überall sichtbar, wie in der lateinischen der Wonte Cavo über dem Gee von Moano. Unter ihm liegt am Ufer der Drit Tredignano. Zur Linken erhebt sich der Höbening von

Bracciano, und auf ihm ftellt sich, etwa eine Millie vom Seefpigel entfernt, als die dominirende Geschiegel entfernt, als die dominirende Geschiede der gange der Orsini dar, ein prachtvolles Jünfed mit siuf runden creneliren Titrmen. Ihre schwarzgraue Farbe entspricht der volcanischen Aatur ringsumser, deren geschicktiches Erzeugniß diese Schloß zu
ein schein. Zur Rechten endlich ragt in den See eine
hohe Landzunge mit einem dunkeln betürmten Ort. Dies
ift Anguillara, ehemals der Sitz der Grafen diese Namens
von einem Nebenzweige der Orssini. Dort firömt der
Arone aus dem See, dessen Smillar er ist.

Rur in biefen brei Ortichaften hat fich bas geschichtliche Leben um ben Gee gelagert. Man fieht fie bort beständig bor fich; fie nehmen in gleicher Entfernung von einander bie Geiten eines Dreiede ein, und nur fie unterbrechen bie reigende Stille biefer Ufer burch bie Borftellung bon menfchlicher Cultur, ohne boch ben Bauber ber Berlaffenbeit ju ftoren. Denn mas bedeuten Bracciano. Trevignano, Anguillara? Wer hat je ihre Ramen gebort, aufer benen bie mit ber Specialgeschichte Rome vertraut find? Benn nicht jenes Schlog ber Orfini, bie berfteinerte Chronit ichredlicher Feubalzeiten, feine fcmargen Turme itber bem blauen Gee erhobe, fo murbe man biefe brei Orte an feinen Ufern für Gifcherborfer halten tonnen. Und boch fo ftille ift gerabe ber Gee bag auch nicht ein Rachen auf ihm fichtbar ift. Mur Rinderheerben zeigen fich am Ufer, ober Rubel gleich vermilberter Bferbe, bis an ben Leib im Baffer, und berittene Sirten mit ber Lange, wie im pontinifchen Sumpf.

3ch fand Bracciano freundlicher ale ich von einer

Bafallenstadt erwartet hatte; ein Drt von etwa 2000 Einwohnern, mit breiten Straßen und guten Sulfern, modern gebant, wie etwa Warino, wo das Schioß Colonna sieht, das ehemals auch den Orsini gehörte. So wohnlich ift freilich nur der neue Stadtteil, denn der alle aus der echten Baronalgit liegt als ein schwarzer Hungen aus Tufftein eng um die Burg zusammengedrängt. Diefe Burg aber keigt so gigantisch under, doß sie ganz Bracciano mit ihrem Schatten zu bededen scheint, und daß nichts mehr neben ihr in Betrachtung kommt.

Wie töniglich muß die Macht eines Hauses gewesen sein welches in einer weltwerforenen Landschaft sich biefes Prachtichloß erbaute, eine uneinnehmbare Festung und einen Luruspalast zuglich! Seitbem die Burg der Orstini in Campagnano in Arlimmer siel, ist diese siere der eines der merkwitrdigsten Mommente der römischen Renaissane, ein Baronalschloß ersten Rangs. In ganz Latium gleicht ihm keins. Das Schloß von Spoleto, vom Cardinal Albornoz angelegt, von Nitolaus V. ausgebaut, ist noch maejekätischer, aber es ist kein Baronalbau, ebenso wenig wie es die schönen Burgen von Oftia, Narni, Civita Castellana und Subiaco sind.

Der Anblid diefer stolzen Burg ruft dem Wanderer 311 allereift die Geschichte des Geschlechts der Orsini in Grinnerung, welche neben jener ihrer Erbseinde Cosonna sast ein ables Sahrtaufend hindurch die Annalen Koms mit den Thaten und Namen seiner zahlsofen Witglieder erfüllt hat, unter denen es Papste, Cardinale und Feldberren von großem Ruhme gab. Denn beide Hänfer, die Guessen und bie Ghiellinen Roms, daneren länger als

Dynaftien von Raifern und Rönigen, und fie bauern noch heute in ihren Reften fort, gleich ben Schlöffern bie fie ehemals befagen.

Der Stammvater der Orfini, mit dem römischen Ramen Ursus, vereiter sich in das Dunkel der Sage. De er Germane war, ist unbekannt. Seine Nachkommen nannte man die Filii Ursi, denn so heißt der ursprüngsiche Stammname der Orsini stets in den ältesten Geschichten. Jischerisch frachen sie in 12. Jahrhundert auf. Söschin III. (1191—1198) gehörte zu ührem Haufen Zuglesten gewonnen sie, zur Zeit der Sohenkaufentämpfe, größere Macht, auch durch den Senator Matseus Ausbeus, den unermiddlichen Feind des Kaliers Friedrich III. das gebietende Oberhaupt der capitolinischen Republik, dann durch den Bapft Altolans III. (1277—1280), der ein Sohn eben diese Senators war.

Die Orsini, so fruchtbar ale Geschlicht wie die Cosonna, teilten sich mit der Zeit in viele Familienzweige. Sie nannten sich nach ihren Besthungen die Orsini von Wonte Giordano und von Campo di fiore in Rom, die Grafen und Herren von Nola in Campanien, von Tagliacozzo in den Abruzzen, von Gravina und Manupello, von Wonte Votondo, Vicovoro, S. Angelo, Pitiglsiano, Anguillara, Pracciano. Das Register ihrer ehrmaligen Castelle und Gitter, welche das Archiv des Jauses in Rom bewahrt, umsate inen ganzen Band. Sie waren so mächtig im Königerich Neapel wie im römischen Leichfalls im Neapolitanischen mit großen Lehen ausgestatte und wegen der Marfengrafschaften von Taglsiacozio, Alla und Velano im wittenden

Kriege mit ihren Erbfeinden, besaßen ben Kern ihrer hertschaft in Latium. Die Orsini bagegen bespertigten bas sabinische Gebiet am Anio von Bicovaro bis nach Rerola und Monterotondo, und bas etrurische Land von Sutri abwärts bis über ben See nach Galera und zum Meeresstrambe bes alten Care. In bieses tussische Land woaren sie ichno im 13. Jahrhundert eingebrungen, wo sie sich Galera aneianeten.

Bann fie nach Bracciano tamen ift ungewift. Diefer Ort entftand in unbefannter Beit, wie man glaubt aus einem Fundus ber Gens Braccia, Ribbn, ber uns bie geschichtliche Renntniß bes Ager Romanus im Mittelalter aus Documenten erft juganglich gemacht hat, fand bie erfte Ermahnung bee Castrum Brasani in einer Rlofterurfunde bom Jahr 1320. 3ch fann bies vervollftanbigen, benn ich fand eine hunbert Jahre altere im Archiv Orfini, ein Inftrument bom 10. Marg 1234, worin Jofrebus Amator und Landulf, Cohn bee Brafecten Gottifred, ale Berren biefes Caftelle ericheinen : Domini de Brachiano et de Sancta Pupa. Demnach gehörte Bracciano au iener Reit ber in Etrurien machtigen Familie ber Brafectanen ober ber Brafecten bom Saufe Bico. Diefes germanifche Befdlecht hatte bie Stabtprafectur Rome feit bem 12, Jahrhunbert bei fich erblich gemacht. Gie maren gewaltthatige Dynaften, Ghibellinen und Feinde ber Bapfte; felbft Biterbo und Orvieto riffen fie an fich. Erft im Jahr 1435 gingen fie unter, wo ber furchtbare Johann Bitelleechi ben letten Brafectanen Jacob bon Bico im Schlof gu Soriano enthaupten lieft.

Die Guter bee Brafectenhaufes gog bie Rirche ein,

boch einige ertaufte Eversus, ber räuberische Graf von Anguildara, dessen Drsinisches Geschiecht schon langst am Gee von Varacciane seiten Buß gesaßt hatte. Auch die Stadtpräsectur kam im Jahr 1435 an die Drsini, nämlich am Francesco, den ersten Grasen von Erwadina, einem Ahn jener Linie, welche von allen Zweigen des ganzen Geschickhist allein noch dauert und in Rom fortlebt.

Bractiano felbst besassen bie Orsini icon im 14. Jahrhundert; denn Martin V. Cosonna sa sich genötigt ben Brüdern Francesco, Carlo und Orsino Orsini jenes Castell als Bicariat im Jahr 1419 zu bestätigen.

Seither herrichten bier am See die beiden Linien, jene icon altere von Anguillara und diese von Bracciano, welche viele andere etrurische Castelle befag.

Das haus von Bracciano glänzte im 15. Jahrhundert burch zwei beruchte Kriegscapitane, durch Napoleon und feinen Sohn Bieginine. Apoleon - beier Tanftame war seit alten Zeiten bei den Orsini in Gebrauch — baute das Schloß von Bracciano, sein noch dauermbes Monument. Er stard als einer der mächtighen Feudasherren seiner Zeit zu Eicodaro im Jahr 1480.

Birginine erbte feine Guter und feinen Ruhm. Er vereinigte mit jenen auch Anguillara und Cervetri durch Kauf nach dem Sturze bes Haufes von Everfus. Er mar Großconnetable des Königreichs Reapel, wo er sich mit der Dynastie Aragon eng verbunden hatte. Er selbst nannte sich de Aragona. Im Dienste des Königs Alsons in Jenste des Königs Alsons in Jenste des Königs Alsons in Jenste der Königs Alsons in Jenste der dem Arassa für gert der den Marsfa Karts VIII. von Frankreich durch Etrurien aufhalten, als dieser König heranzog Neapel zu erobern. Aber die Söhne

bes Birginius, Johann Jordan und Karl, übergaben auf Beschi ihres Satres Karl VIII. vertragsgemäß ihre Schlösser, und bieser Absall der Orsini aus Not öffnete dem Eroberer ben Zugang zu Kom. Karl VIII. zog in Bracciano ein, wo er im Schlosse bes Birginius Wohnung nahm. Er blieb bort vom 19. bis zum 31. Dec. 1494, dann rüdtte er mit seinem here gegen Kom. In Galera empfingen ihn die unterwürfigen Abgesandten der Stadt und bie bes Papstes Alexander VI.

In die Stürme jenes Kriegszuges, weldzer das Schickfal Italiens entschieden follte, wurde auch Birginius, noch immer im Dienst Aragons, hineingerissen. Karl VIII. ließ ihn in Reapel gesangen nehmen und flührte ihn dann auf seinem Rüdzuge mit sich sort, wur dann bald darauf be Fohne zu wechslen. Er trat in die Dienste Montpensters, des Schatthalters Karls VIII. in Neapel. Als nun hier nach dem Untergang der französischen Armee die Aragonen wieder den Tron bestiegen, wurde er im Aragonen wieder den Tron bestiegen, wurde er im Arugust 1496 trot der Capitulation sessignommen und in einem Kerter eingesperrt. So besahl es der Papst Alexander VI., welcher in Folge der neapolitanischen Reftauration den Plan ausführen wollte die römischen Barone auskurotten.

Der Krieg mit den Orsini nahm indeß einen unerwarteten Ausgang: er wurde zu einem glangenden Ruhme biese mit dem Berderben bedrochten haufes. Während Birginius im Gefängniß zu Neapel schmachtete, wo er bald an Gift starb, verteibigten sein Schloß Bracciano der junge Alviano und sein Beib Bartolomea, die Schwester bes Birginius, mit Helbenmut. Die Stürme der Päpflesischen unter dem Herzog Guidobald von Urbino and dem Sohne des Papfles Johann don Gandia wurden abgeschlagen. Andere Orsini brachten Entsat, und das päpfliche Here eritit im Innuar 1497 eine blutige Niederlage die Soriano. Der Papfl musste Frieden schließen. Die Orsini blieben Sieger und Herren von Bracciano wie von allen andern Glütern im Patrimonium.

Roch einmal gerieten sie in große Bedrüngniß durch Cäsar Borgia; aber auch er vermochte das sieste Schloß Bracciano nicht zu erobern, und endlich befreite der Tob Aleganders die Driftni aus ihrer Berlegenheit.

Roch zwei Jahrhunderte lang bauerten fie in Bracciano. mahrend bie zweite Linie Anguillara fcon im Jahr 1548 ausftarb. Bine IV. erhob Bracciano im Jahr 1560 jum Ducat, und bies ju Gunften bes Urentele von Birginius, Baul Jordans, eines Mannes in welchem bie gewaltige Ratur feines Gefchlechte noch jum lettenmal jur Ericbeinung tam. Baul Jorban Orfini mar ein Menich bon gang ungahmbarer Leibenschaft, ühnlich feinem Zeitgenoffen Campiero. Er tampfte mit Rubm in Lepanto. Geine Bemalin mar Ifabella bie Tochter Cofimo's I. bon Toscana. Gie lebte meift von ihm ge= trennt, Unglaubliche Dinge fagte man ihr nach. Gines Tage erwürgte fie Baul Jordan mit eigenen Banben in feinem Schloft Cerreto im Balbarno, im Jahr 1576. In Rom verliebte er fich bis jur Raferei in bie fcone Bittoria Accorambuoni, bas Beib Beretti's, eines Nepoten Sixtus V., ber noch Carbinal war. Er lief Beretti eines Rachte am Quirinal ermorben (Juni 1583), und brei Tage nach der That sioh Bittoria mit ihrer Mutter in den Palasi Orsini zu dem Wörder ihres Mannes. Gregor XIII. verbot ihre Bermälung mit ihm und sperrte sie in die Engelsburg, wo sie dis zum Tode des Papstes im April 1585 verblieb. Am Tage wo Sixtus V. gewählt ward, dermalte sich Vaul Jordan mit Bittoria. Der Papst verdannte den Wörder seines Resson, und der Orstni starb bald darauf im Exil. Seine Berwandten hasten Bittoria, schon um ihrer Ansprücke auf einen Teil des Bermögens wilken. In Badua, wohin sie sich hatte begeben mitssen, erdolchten sie eines Tags, im Zeecember 1585, maskirte Wänner, die in sich Emand gedrungen waren; dies geschah mustlftrage Lodovico's Orsini, des Perrn von Monterotondo.

Den Zweig Braccians sethe Birginius, der Sohn Baul Jordans und Islaskuls, sort, und ihn beschofts im Jahr 1698 als der letzt diese berühnten Haufes der Derzog Flavio Orsini. Schon zwei Jahre vorher hatte Don Tvio Odescalchi, Repot Innocenz XI., Braccians erfaust. Bon den Odescalchi laufte dos Ferzogtum am Ansange dieses Jahrhunderts der Rothschild Roms, Zortonia, doch unter der Bedingung des Midsaufs, und bieser geschaft wer wenigen Jahren, so daß der Fürst Odescalchi hente wieder Berzog von Braccians ist.

Bir betreten nun das Schloß felbst. Eine, wie es scheine breifache Mauer von großere Stärte, aus Basalteftieden unfgebaut, umgob ursprünglich die Burg nebst Brüben, die jeht ausgefüllt sind. Zwei Eingange sühren in sie, einer von der Stabtseite, der andere von der Seite bes Sees, gewöllte und besestigte Tore. Der Etit des Gebäudes trägt den Charatter der Frishrenaissance. Die

Wandstäden, die mit Peperin eingefaßten Feuster und die Zinnen erinnern durchaus an den venetianischen Palast in Rom, bessen vereinben Zeit angehört. Wie dort, war auch im Schlosse der Orsini der größere Hof ursprünglich von einem Säulenportieus umgeden, und dieser is sprünglich von einem Säulenportieus umgeden, und dieser die höfere vermauert worden. Rur ein freies, auf Säulen von Auf rusendse Terppenhaus, welches zum obern Stodwerf sight, ist stehen geblieben. Es zeigt, wie das Portal der alten Schloscapelle dicht daneben, den Uebergang der Gotift in die Renaissance.

Die fünf Runbtirme geben bem gangen Bau einen imposanten Abschaftig. Sie schienen ibn wie mächtige Saufen gu flitten ober zischammenzuholten. Ein mit Jimen befronter Gang verbindet sie alle hoch oben unit einander. Drauffen an ben Toren wie im Hofe sieht man noch die fleinernen Bappen ber Orsini aus ber Zeit bes Baues ihrer Burg.

Eine ältliche Frau führte uns zwei Stunden lang im Inntern umher, nachdem fie sich als Deutscha zu ertennen gegeben hatte, die seit dreißig Jahren im Dienst des Haufes Obescasch siehen wun ihre Tage in der Burgeinsamfeit ruhig und zufrieden beschließe. Wir durchschritten hohe gewölste Säle und Reihen von Zimmern welche mit Roccoco- oder modernen Möbeln, namentlich vielen Schrinken von Pariser Holzarbeit, erfüllt sind. Diese Käume erscheinen bitster und unwohnlich, nur der Blid auf den See auf den tiefen Fenstern ift schon. Die Bedürfnisse merer der den ben tiefen Fenstern ist sich von den jener Baronalspock, gerade so weit entspernt, wie die Billa Doria Pamssis oder Albani von diesen Orsini-Schloß. In ihm

tonnte fich nur ein Baronalgeschlecht beimifch und wol fühlen welches hinter biden Lavamanern feine barbarifchen Bribilegien und Leibenschaften berichangt hielt, mahrend ber Comarm untertäniger Bafallen und frohnender Dienftmannen ben Winten bes Gebietere über ihr Gigentum und ihr Leben gehorfamte. Dur chrgeizige Bedanten an Berrichaft, Dacht und Rrieg fonnten hinter biefen Mauern atmen, aber bie Stimme ber Gragie und Dufe lief fich bier fdwerlich bernehmen. Unbere war es freilich im fürftlichen Schloffe gu Urbino, bein iconften Monument ber Renaiffance Italiens, und aus berfelben Epoche. 3ch erinnerte mich baran in Bracciano; bort ftellte ber geniale Feberigo von Montefeltre, ber Bater jenes Buidobald welcher biefes Schloff von Bracciano belagerte, feine berubinte Bibliothet und viele Statuen auf, und machte es au einer ber geiftvollften Afabemien feiner Reit.

In den Salen der Orsini-Burg hängen wie fast überall in Barvanalschlöseru viele Kamilienbilder, doch meist ans dem 17. Jahrhundert. Die Borträte des Hause Orsini wirden, wenn man sie bestäße und zusammenstellte, ganze Gallerien ausstillen, und in der laugen Reihe der Frauenbildwisse der Brundere Griffe wirde jedes berühmte Herrenhaus Italiens verteten sein. Unsere Führerin wuste feines zu benennen, was ich bedauerte. Bielleich wirde sich das Bildwig der Isabella Orsini dort vorgesunden haben. Ihr Schlafzimmer wurde und natiktlich gezeigt, obwol diese unselige Peringessin daum oder nur flüchtig in diesem Schlos erfainen sein mag.

Einige Zimmerbeden find mit Figuren bon Stucco becorirt, bod überlaben und geschmactlos, andere hat Torlonia ausmalen laffen, beffen Bappen bier oft genug angebracht ift. Das Bappen eines Emportommlings ber Belbariftofratie ericheint neben jenem bes uralten Beichlechts ber Orfini ale Gronie ber mobernen Beit auf bas pergangene legitime Baronentum. Bie viele Ahnen, wie viele Rampfe und Mühen, welche lange Gefchichte von Rriegen, Friebenefchluffen, Bertragen, von Berbrechen, Tugenben und Ruhm mußten nicht erft porausgeben bis ein Orfini biefes Schlof baute, und ein anderer ben Bergogetitel Bracciano's erlangte. Diefes batte ber Bantier Torlonia nicht mehr nötig. Er war über Nacht reich geworben, und eines Tage tonnte er jene gange langmeilige Gefchichte einfach mit ein paar Bechfeln abmachen, fein Bappen, vier golbene Sterne mit vier biden Golbftralenbiffcheln neben bie Rofe Orfini ftellen, und unter ben hunbert bestaubten Uhnenbilbern bes Schloffes lachelnb ale Bergog umbergeben. Denn ift bie Belt nicht ein fäuflicher Rrammartt und Trobel?

Unsere wadere Cicerona sührte uns auf die Zinnen der Burg und oben auf die Platiform eines sehen Turms—
bie Türme sind stumps, und mit einem Estricht bebedt auf dem man hinter den Zinnen stehen auch eine Stricht bebedt auf dem man binter den Zinnen stehen auch eine Berdien was einst der Graf doer Herzog iiber sine Boslusen und Reinsgsgefangenen zu Gerichte sag, auch Marterfammern und vergitterte Kerfer und anderes dergleichen infernalisch baronales Nüstzug der guten alten Zeit der Torturen und der peinlichen Hollsgerichtsordnung, wo es noch seine Parlamentsdebatten über die Abschafzigung der Tobesstrafe gab.

Bir blidten lieber von jenem erhabenen Standpuntt

auf ben entzüdenben Seespiegel nieber, wo brüben auch bas Unftige Haupt bes Soracte sichtbar wird. Dann . verließen wir das Orsini-Schloß, wanderten unter ben hohen Eichen bes Capucinerklosters und burchstreisten Bracciano selbst.

Es gibt hier ein Gafthaus La Biva, wo man fehr gut aufgehoben ift. Der Bertehr ift gering. Rur im Commer belebt er fid bisweilen burch folde Gafte, welche bie nahe am See gelegenen vulcanischen Baber von Stigliano und Bicarello besuchen wollen, beren heilfraft icon im Altertum berühmt war.

Die Braccianer icheinen teine Industrie zu haben, außer baß nahe Elisenwerte Arbeiter beschäftigen. Bir bemeertten etrurisch geformte Krüge, mit welchen auf bem Kopfe Frauen und Mädden zur Hontline gingen. Diese Gestäße aus Thom werben indes nicht hier, sondern in Betralla angeserigt, einem ber Castelle bes alten Präfectensandes.

3ch erinnerte mich daß es einst in Bracciano eine Druckrei gab, aus welcher selfsamterweise im Jahre 1624 ber erste Truck der Vita di Cola di Rienzo, biese sehr schädebaren Products römischer Geschichtseckreibung im 14. Jahrhundert, hervorgegangen ist. Wie biese Truckrei nach dem verlaffenen Bracciano sam ist mir unbesannt. Deute gibt es hier von solcher Anstalt eine Sourt.

Es war unsere Absicht am Worgen bes folgenden Tages längs bes Sees nach Anguillara zu wandern; wir stiegen bennach ben Schlosberg hinab, und auf wilben Pfaben zum Ufer nieber. Anguillara reizte mich ber Gefchichte feiner Grafen wegen, von benen viele im 14. Jahrhundert berühmte Senatoren Rome gewesen find.

Dort mar einft Urfus Graf, ber mufenfreundliche und gebilbete Gonner Betrarca's, ben er in feinem Schloffe Capranica gaftfrei aufnahm, bem er bann ale Genator Rome bie Dichterfrone auf bem Capitol auffette. Betrarca war ohne Zweifel von Capranica auch nach Anguillara gegangen, und hatte biefen reigenben Gee- mit Mugen gefeben, an beffen Ufern bie Nachtigall ben Boeten berbeigurufen icheint. Bunbert Jahre barauf mar Graf von Anguillara ber fchredliche Everfus, jur Beit Eugens IV. und Bine II. ein gewaltiger, weit und breit gefürchteter Dynaft Etruriens. Rach feinem Tobe lieft Baul II. feine elf Burgen erobern, und feinen Cohn Francesco in bie Engeleburg fortführen. Go fam biefe Linie bamale gu Ralle, boch ging Anguillara fpater an Birginine Drfini und beffen Baftarb Rarl über. Un Eperfus erinnert noch bent' in Trastevere ber Reft feines Balaftes: ein bober Turm, auf beffen Gipfel in ber Beihnachtezeit bie Rrippe bargeftellt zu werben pflegt, und fein Bappen an ber Aufenwand bee lateranifchen Bofpitale, für welches biefer Frevler eine fromme Stiftung gemacht hatte.

Das Wappen ber Grafen von Anguillara hat zwei gefreuzte Schlangen oder Aufe; venigstens hielt ich dieße Gritigh für Aufe, und glaubte auch den Vamen Anguillara von den Anguille des Sees abgeleitet. Aber in Bracciano überzeugte ich mich von meinem Irrtum: man sagte mir daß der See reich an Pechten und Karpsen (regine), doch nicht an Ausen zeit, und endlich beschrete mich der Lage

Anguillara's felbft, bag ber wirfliche Name Angularia fein muffe, benn in Wahrheit fieht biefes Caftell auf einem Borgebirge, bas im See eine Ede macht.

Ueber manche fumpfige Streden mußten wir am Ufer in ber Richtung auf Anguillara fortgeben, und enblich brobte une eine große Beerbe von Rinbern mit prachtigen Stieren ben Weg vollenbe abgufchneiben. Bir riefen einen Birten berbei, ber une eine Strede weit mit feiner Lange befchutte und ben Stieren Commanboworte gurief. Der Mann (er mar aus ber Mart Spoleto und hutete um Robn) brachte une an einen Ort, mo er feinen einfamen Eron aufgefchlagen hatte. Es mar bies eine Bolung am Ufer, Die ein Baum überichattete. Bir fetten une bafelbit nieber, und betrachteten mit Entzuden ben blauen Gee por une, aus welchem bie und ba Gifche emporfcnellten, und bie ibglifden Beerben von Rinbern unb Bferben, bie meit und breit bae Ufer belebten. Gie fuchten bas Baffer um fich baran ju fühlen, aber bismeilen gerieten fie in Bewegung und rannten brullend am Ufer bin, wenn bie bofe Cumpffliege, bie Bremfe ber 30. fle peinigte.

Bir gaben die Wanderung nach Anguillara ungern auf; denn so nahe der Ort wegen der Transparen, der Lüfte erschien, so entstent lag er doch von uns, und außerdem hätten wir uns weiterssin den Weg durch Moore und den Buschwald von Mondragone bahnen milisen, welcher dort bis zum See hinabzureichen schienen Wir kehrten nach Bracciano zurülf über einsame Userhöhen, wo im Gebüsch der Schluchten die twecische Rachtigall fo reigend fingt wie nur immer ihre lateinische Schwefter am Gee von Remi. Bahrhaft befriedigt und erfrifcht machten wir une Rachmittage wieber nach Rom auf. Diefe Fahrt bauerte nur fünf Stunden.

## Der

Krieg der Greischaaren um Rom.

1867.

Im herbst 1866 war Italien so tief aufgeregt, wie im Jahre 1859. Desterreich, ber lette Repräsentant ber beutschen Reichgewalt, hatte anch den Reft seiner italienischen Besteungen an die Nation zurüdgeben mußsen. Der 19. Oct., an welchem die Desterreicher sich nach Triest einschifften, und die Italiener in Benedig einzogen, war einer ber gliddlichten Zage in der Geschichte Italienes, er bezeichnete die thatstächsige Rudtehr der Ration in ihre Geschichten ber gliddlichten Tage in mehr als breihundertjährigen Leiden der Frembherrschaft.

Diesen überraschenben Erfolg hatten bie Italiener ben Baffentsaten Preußens verbantt. Der mächtige Bundesgenoffe, bem sie felbft gemiffenhört True hielten, in Augenbliden, wo die Berjuchung, ihn zu verlassen, an sie herantrat, bewirfte es, baß sie aus Riebertagen ihres Landheeres, wie ihrer Flotte, bennoch als Sieger hervorgingen.

Rach der Uebergabe Benedigs ftellte Italien endlich wieder ein nationales Ganze dar, denn seine Einspeit wurde nur noch durch Kom unterbrochen. Rur hier ftanden noch fremde Truppen, die Occupationsarmes Rapoleons. Aber die Lage des weltsichen Papstums, welches nur biefer französsische Gewalthaber aufrecht hielt, mußte jest eine andere werden. Desterreich hatte Kom bisher am Po gebedt; das surchtbare Festungsviered war die stärste Schanze für den Batican selbst gewein. Nun war dasseibe gefallen, und dadungt das Band gegenseitiger Bedürfilse zerschafte, welches das Vapstetun und die Opnastie Dabsburg so lange Zeit verbunden hielt. Desterreich gab seine unselige italienische Politit auf, und mit ihr notwendiger Weife auch seine Berpstädtung gegen Kom. Italien selbst, vom öberreichischen Druck befreit, stärtte Bundesgenossienischaft Preußens, welches sich eben als die größeste Macht bes Festlandes erhoben, Napoleon und Frankreich von ihrer Söbe hervögesteht hatte, wie die Gemals savohischen attionalen Ziele verfoste, wie die Gemals savohische Macht des Reislandes Erhoben, Napoleon und Frankreich von ihrer Söbe hervögesteht hatte, wie die Gemals savohische Anderschaft wie der entwerten Statien.

Man hörte im herbst 1866 die Prophezeiung, daß der Zusammensturz des weltlichen Fapstums die unausbiebilde Folge jener Ereignisse sein miffe. Der Zeitpuntt, an welchem der Convention vom 15. Sept. 1864 gemäß, die französische Occupation Roms aufhören sollte, nafte heran.

Man fragte sich, ob Rapoleon diese Convention buchstäblich aussisser, das heißt seine Truppen guridziesen werde, und wenn dies geschah, was dann mit dem Papsttum sich ereignen solle. Konnten die papstichen Truppen, wenige Regimenter von Einheimischen, von Fremdlingen, von Zuaven ausreichen, Rom oder die Provinzen in Rube zu halten, von benen man annahm, daß sie von einem Rete geseimer Berschwörungen umsponnen seien, und daß sie sich auf das erste Zeichen des mazzimistischen Centra Comités in Florenz zum Aufftanbe erheben würden? Zum Schut bes Papftes hate Napoleon die Bilbung der Legion von Annibes gestattet. Diefes Corps von 1200 Mann, meistens Frangofen, unter dem Befehle des Oberften d'Argy, war schon im September 1866 in Civita Becchia gelandet und in Nom eingerückt, sodann aber nach Bitrebo in Garnison acaquaen.

Der Ueberfall Palermos durch die Banden Bentivegna's am 16. Sept., und deren Hertischt Eiclitens sechs Tage sindurch, machte den tiefften Eindruch in Rom; konnte sier nach dem Abguge der Frangosen nicht Achnildsed vor sich gespen? Die Aufregung wurde in den Octobertagen sehr groß. Man hörte vom massignshaften Desertionen in der Legion den Knitces. Man verbreitete Gerüchte den einem Memorandum Napoleons an den Bapft, worin er mit Hinwessung auf die Excesse in Palermo den Bortsslasse nach en nach den Abgusten in Rom anfaunchmen. Man erfand absichtlich andere Keden von directen Unterhandlungen des Papies mit Victor Emanues, in den von einer Aussishnung mit Italien.

Am 29. Oct. hielt der Papst eine Rede an die Cardinäte, und diese schige, boffmung auf einen Bergleich mit Italien nieder. Pins IX. protestirte gegen alle Acte der italienischen Regierung; er wollte auch nach dem Prager Frieden nichts von Rechten der italienischen Nation wissen; er betrachtete die Italiener nach immer nur als gottloss Rebellen; er kündigte endlich feinen Entschluß an, im Notfalle Rom zu verlassen.

Es gab hier eine fanatifche Bartei, welche ben Bapft

bagu brangte, ine Eril ju geben. Die Jefuiten wünfchten feine Blucht eben fo fehr wie die bemofratifche Actionspartei. Diefe hoffte Rom gum Berbe ber Revolution gu machen, und bie Republit auf bem Capitole auszurufen. Bene munfchten nichte fehnlicher, ale burch bas Eril bee Bapftee Stalien in Anarchie gu fturgen, Die tatholifchen Leibenfchaften ber Belt aufzuregen, und endlich bie Intervention ber Dachte und mo möglich bie Reftauration bes Rirchenftaate, wie in bem Gludejahre 1815, ju veranlaffen. Rur bie Bemäffigten, und biefe bilbeten bie Dehrheit, riefen mit einem Munde: bag ber Bapft in Rom bleiben folle. Tros jener beftigen Allocution und aller andern im firchlichen Gufteme tiefbegrundeten Sinderniffe hofften fie noch auf bie Doglichfeit eines Bergleiche mit bemfelben Bapft, welchen man boch eben erft gewaltfam auf ben Reft feines Rirchenftaats herabgebracht hatte, und beffen Git Rom bie italienifche Ration ale ihre Sauptftabt beanfpruchte. Berlangte man nicht eine Gelbftaufopferung von biefem Bapft, von ber bie praftifche Gefchichte teines Staate und feines Berrichere, welcher Natur immer fie fein mogen, je ein Beifpiel aufgeftellt bat? Die weltliche Bapftgemalt ift ein unevangelifches Brincip, aber fie ift ein hiftorischer Buftand von ichon taufenbjähriger Dauer und fur bie Stellung bee Bapfttume felbft offenbar von folder Bebeutung, bag bies weltliche Dominium nur burch eine Reform ber europäischen Berhältniffe befeitigt merben fann. Daft biefe begounen hat, ift ebenfo offenbar; aber ebe fie vollzogen ift, wird jeber Bapft feine weltliche Dacht gu reclamiren nicht aufhören.

Die italienische Regierung fchien bamale aufrichtig gu

Unterhandlungen geneigt; fie erflarte, baf fie bie Artifel ber Ceptemberconvention gewiffenhaft achten, nach Abaug ber Frangofen meber felbft einen Angriff auf bas romifche Bebiet thun, noch einen folchen bulben werbe. Gie sog Truppen an ben Grangen gufammen, um biefe gu übermachen, bas heißt, um bas Ginfchleichen von Freifchaarenbanben ine Romifche zu verhindern. Bugleich mar bie frangofifche Regierung bemutt, bie Differeng wegen ber papftlichen Schuld auszugleichen; fie übernahm bie Bahlung ber Schulbrudftanbe für bie bon Italien annectirten Brobingen bee Rirchenftaate im Betrage bon gwolf Dillionen an ben Bapft. Gie überließ es ber italienischen Regierung, mit ber Actionspartei fertig gu werben, bon welcher man wol wufite, baf fie ben Geptembervertrag in berfelben Stunde ju burchbrechen fich vorgenommen hatte, in welcher er unterzeichnet worben war. Es fam jett barauf an, ob bie italienifche Regierung ben Willen und auch bie Macht befag ben Ungeftum ber Demofratie nieberauhalten, beren Biel fein Geheimnift mar. Rach bem Abauge ber Frangofen wollten fie ben Umfturg bee Bapfitume und bie Bereinigung Rome mit Stalien ale beffen Sauptstadt baburch erreichen, baf fie bie Revolution in bas papftliche Land marfen, und bie italienifche Regierung nötigten, ben Septembervertrag ju brechen, und in Rom einzuriiden, fei es mit bem Billen Napoleone. wenn er eine vollendete Thatfache jum zweiten Dal anerfannte, ober ohne ibn, wenn er intervenirte, indem bann bie italienische Urmee ber frangofifchen guborfam.

Während ber nahende Abzug ber Frangofen bie papftliche Curie aufregte und mit bem Zweifel bebrängte, ob ber Bapft, ber Revolution gegenüber fcutilos, bie Stadt verlaffen, ober ausharren folle, wurde unter ben Dationalen die Frage befprochen: mas bas romifche Bolt felbit in biefer neuen Lage ber Dinge thun folle. Dan gab im November eine Schrift aus mit bem Titel Il Senato di Roma ed il Papa, und fcidte fie heimlich an alle Gefandte, an bie Carbinale und die romifchen Großen. Alte 3been municipaler Gelbftanbigfeit machten wieber auf: bie Schatten bee Cola bi Rienzo, bee Laurentine Balla und bes Stefano Borcaro rebeten wieber jum Bolte ber Römer. Aber es ift zweifelhaft, ob biefe Schatten bon Römern felbft und in Rom citirt, ober in einem florentiner Cabinet heraufbeichworen und bann nach Rom hinübergefdidt maren. Die Schrift fuchte aus ber Befcichte bee Mittelaltere nachzuweifen, bag bie Gtabt Rom nic in cigentlichem Untertanenverhaltnif jum Bapft gewefen fei, baf fie noch immer ihr Gelbftbeftimmungerecht bemahre, baf baher nach bem Abzuge ber Frangofen ber Cenat und bie municipale Gewalt bes Bolte auf bem Capitol berguftellen und burch Gemeindebeschlug Bictor Emanuel gur Kronung mit ber Krone Italiens auf bies Capitol gu berufen fei.

Der Schluß ber merkwürdigen Schrift lautete:

"Die Zeit der Gewaltthätigkeiten ift vorüber; die französchieden Truppen welche Nom stedzehn Jahre lang besetzt gehatten, sind im Begriffe das italienische Land zu verlassen; die römischen Milizen des Papstes wanten in ihrer Treue; schwach durch Zahl und Discipsin sichten sie Schmach einer Kahne zu dienen, welche nicht die des Baterlandes ift; die Witetruppen sind gering und treusos, und sie fürchten ben Born bes Bolte, welches nicht ertragt, bie Ausübung eines beiligen Rechts von einer Schaar von Abenteurern fich beftritten ju feben. Das romifche Bolt will am Leben Italiene Anteil haben; bie romifche Jugenb hat ichon mit einigen Patrigiern ihre Stimme abgegeben, indem fie fich unter bie Rahne bee Ronige reibte. Burger endlich wollen ben Frieden, Die Ordnung, Die Freiheit, und fie find nicht Billene von ber Gnabe gieris ger Conbottieri ober toller Ultramontanen abguhängen. Der Clerus felbft, bas beift jener romifche, einfache, gebilbete und tugenbhafte Clerus, ber nicht mit ber Curie und bem Fremben bulte, febnt fich feine Stimme mit benen von Mailand und Benedig ju vereinigen. Dit einem Bort; bie moralifche Revolution ift vollenbet. Wenn bie Gemitter noch rubig find, wenn noch fein ernfter Borgang ihre beifen Bittifche fund thut, fo gefchicht es, weil man ben erfehnten Abgug ber Frangofen von Rom nicht burch eine unvorsichtige Bewegung ftoren will.

"Sobald aber biefer eingetreten ift, muß die ganze Bürgerschaft mit der Rude und Bürde, welche der Anstoung eines unveräußerlichen Rechts eigen sind, ihre Gemmune und ihre geschmäßige politische Vertretung wiederberschles, biese nuß sie verteidigen, und die öffentliche Ordnung durch die flädtische Mitz aufrechtsalten, hierauf aber der Welt ihren Willen kund thun. Das römische Bolt, wieder Herr feiner selbst, muß iber sein eigenes Geschich zu einem und des Vertretung und won dem Necht Gebrauch nuchen, welches die politische Maxim den der der Borfahren und das Splen eines Entschlessen gewesen ist, und von des hente Europa auf alle civilisiteten gewesen ist, und von des hente Europa auf alle civilisiteten

Bolfer ausgebehnt hat; bon ben Romern felbft aber hat es fogar ben Ausbrud bafür abas plebiscitum» entlehnt. Das romifche Boll wird fich baber bon ber einen Geite jum Ronige Italiene wenden und ihm fagen: «Gire, fommt au une, bie Buniche unferer Bater ju erfullen; tommt Guch mit bem Lorbeer zu fronen, welchen Dante, Macchiabelli und Gioberti Euch berheißen haben, und ben 3hr burch Gure und bes Beeres Tapferfeit, wie burch bas Blut fo vieler Martirer errungen habt. Rommt bie Sehnfucht fo vieler Jahrhunderte mahr zu machen, indem 3hr Guch mit jener eifernen Krone auf bem Capitole front, bie ihr am Bo erobert habt. Wir Romer merben aludlich fein, wenn wir bon heute ab bagu berufen find, biefe Rrone gufammen mit allen italienifchen Bolfern als Symbol ber burgerlichen Freiheit in ber nationalen Unabhangigfeit zu verteibigen.»

"Bon ber andern Seite soll sich das römische Bolt zum Batican wenden, und so zum Papfte reden: "Deiliger Bater, die italienische Revolution hat ihren Lauf beendigt und ihr Jiel erreicht. Sie steht jett ftill vor der ehrwürdigen Basilika der Apostel, um zu erklären, daß sie nichts mehr zu erobern, daß sie itsieht gegeben von der hich hat, daß sie die hie hie besteht das die Kristen der Rechieft zu erschied, dat; die Vernblagen der Religion Christi zu erschiedten, welche die Religion von ganz Italien ist, bessen vim der Brimas Ipr sieh, sondern daß es vielmehr ihre Aufgade ist, ihr jene Kreiheit wieder zu geden, welche sie kreis vergedens von den Monarchen zurückforderte, die ihr Recht einigt und allein auf das Schwert begründeten. Unter dem Schute bet Gesehe, im Schatten einer Jahne auf welcher geschied bei, ikreiheit der

Kirche und des Staats, tönnet Ihr Euer heiliges Amt frei berwalten, nicht mehr umgeben von fremden Wassen, sondern kräsig beschützt von der Achtung und ber Verehrung von uns, stets Euern treuen Söhnen, wenn auch nicht mehr Euern Untertanen.»"

Die Schrift trug als Datum Roma, il giorno de' Morti, die Unterfchrift Stefano Porcari, und auf dem Tittel als Druckort Romae, ex aedibus Maximis 1866. Sie machte grofte Auffehen; alle Blätter rebeten bon ihr; sie berbreitete sich auch in Paris.

Bald barauf erfchien bas Runbschreiben Ricasoli's vom 15. Nob., an alle Präsetten Italiens, worin das schrennische Cabinet erflärte, daß es die Septemberconvention gewisenhaft einhalten werbe, daß die päptliche Regierung im Weltlichen eine Anomalie inmitten der Sivilisation unferes Jahrhunderls, nunmehr in bieselbe Linie mit andern Souderänitäten gestellt sei, daß heißt, daß man den Bapft einsach, Hom gegegenilder, allein lasse; wo er sein Berchältniß zu den Römern, oder wo diese difter zu ihm selbs u vornen hatten. Im Grunde kam bies Circular auf dasselbe hinaus, was jene Schrift des Stefano Borcaro gesach batte.

Die tief erbitterten Päpsstlichen erkannten in bem Erlasse Nicasoli's die Aufferberung zur Revolution. Sie drangen immer heftiger in den Bapst, ins Exil zu gehen. Rach ihrer Idee sollte er Rom verlassen, von seinen Truppen umgeben in Civita Becchia restdiren und sich dort besaupten, dem Beispiele von Papsten des Wittelalters solgend, welche in Biterbo oder andern Landstäden sich so lange verschanzt gehalten, bis sie eine Umwälzung

nach Rom gurudrief. 3m Safen von Civita Becchia, fo fagten bem Bapft biefe jefuitifden Ratgeber, murben fich au feinem Schute bie Flotten ber Dachte fammeln; und in ber That anterten bort im Rob, ein paar Rriegsfchiffe Frantreiche, Spaniene und Defterreiche. Go wollte man Civita Becchia zu bem letten Btolemais bes Bapfttume machen. Aber Bius IX. bebte bor bem Bebanten jurud, Rom ju verlaffen. Gollte biefer Greis noch einmal am Enbe feines Lebens bie Bitterfeit bes Exile und ber Flucht auf fich nehmen? Dem Raifer Napoleon, welcher ben General Fleury nach Floreng ichidte, lag viel baran, ben Bapft im Baticane festguhalten; bort mar er fcmach; im Exil tonnte er ftart ober gefährlich werben, indem er bas tatholifche Frantreich in Bewegung brachte, mo ber gefammte Episcopat im Dienfte bes bebrangten Bapfitums eine gefchloffene Bhalanr bilbete. Es ging bas Berucht, bag bie Raiferin Eugenie felbft nach Rom tommen werbe. Da fich biefe Dame nicht als Mathilbe bon Canoffa in Die Brefche ftellen tonnte, welche ber frangofifche General Montebello zu verlaffen im Beariffe mar, fo tonnte fie (fo fagte man) nur ale Abgefandte ihres Gemales tommen um ben Bapft angufleben, bie Bergleichsartitel anzunehmen, Die man in Floreng entwarf. und ibn im Baticane festaubalten.

## H.

Die frangofifchen Corps maren allmalig aus ihren Barnifonen in ber Campagna abgezogen; fie riidten in Rom ein, um bon bier nach Cibita Becchia gur Ginichiffung abzugeben. Es ging bie Rebe, bag ber Bapft am 4. Dec. eben babin reifen folle, um bie neuen Safenbauten ju befichtigen ober um ju prüfen, ob er in Civita Becchia unter bem Schupe feiner Truppen feinen Git nehmen tonne. Biele fagten, er wolle fich einschiffen. Ein Flugblatt murbe ausgeftreut: "Fra Giusto an bie Romer". Es hieg barin, bag Rom bon ber Borfebung beftellt fei, bie neue Civilifation mit ber alten, bie Freiheit mit bem Glauben zu verfohnen, und bie Denfchbeit burch ein Wert ber focialen und religiöfen Regeneration au erlofen, welches ewig gultig fein folle, wie bas tomifche Recht und bas Evangelium. Die romifche Freibeit, gereinigt bon bem Materialismus bes Beibentums und geheiligt burch bie driftliche Emancipation, werbe ber Grundftein ber religiofen Autorität fein, und biefe felbft. bon ben materiellen Formen bes Fürftentums befreit, in ber gangen Reinheit ihres geiftigen Befens neu herbor= treten. Dit murbevoller Ruge merben bie Romer Bictor Emanuel aufnehmen, welcher nur bier, in ben Mauern

Rome, die Freiheit der Nation vollenden fonne. Der romifche Ibealift ermahnte feine Mitburger, fich bon allen extremen Barteien fern ju halten. Er fagte am Schluft: "bie Drohung ber Flucht, welche menfchliche Bosheit bem Bapft in ben Mund gelegt hat, entfpricht nicht ber Gute feines Bergens und fie beleibigt bie beilige Bflicht feines apoftolifchen Amte. Chriftus hat es feierlich erflart: bag bie Rlucht bie That bes Löhners, aber nicht bes Birten fei, bem bie Beerbe angehort. Bius IX. ift fich feiner Bflichten zu tief bewußt, um feige zu entfliehen, ober gu erlauben, bag bie Strafen biefer heiligen Stadt unter feinen, bes Statthaltere bee Friedensgottes Mugen mit bem Blute feiner Rinder befubelt werben. Wenn aber bie Arglift feiner Rate ihn wirflich aus Rom mit fich reifen, wenn die Bilbheit feiner Generale und feiner Solblinge bas Blut ber Romer vergiefen follte, bann werben bie Welt und Gott. Richter biefer Reigheit und biefer Frevel, ben vollen Triumf ber Gefchide Staliens nur beichleunigen und jede legitime Berteidigung von Gurer Seite rechtfertigen."

Die Franzosen begannen von Rom abzurüden. Am 6. Dec. verabschiebete sich ber comandirende General Montebello mit seinen Officieren im Batican. Die Scene war seinerlig; der Papst erighien mitbe und ernst. Die Abschieberede bes Generals, oder vieltmehr seines Kaisers, und die Antwort des Papstes sind von historischen Wert, da sie Legan die Legan wie Legan wie Legan die Erimmung des Angenblicks ausdrücken.

<sup>\*) 3</sup>d gebe fie nad ber Abidrift eines frangofifden Officiers, welcher Benge biefer Abichiebsfrene mar.

Der Beneral fagte:

"Beiliger Bater, indem ich somme, Eurer Peiligfeit jum leteten Mal unrie ehrsürchige Dubligung dorzuhrüngen und um Ihren Segen ju fleben, lann ich meine tiefe Bewegung nicht bemeistern. Es gibt Berhältniffe, unter benen die vom Abschied untrennbare Traurisfeit sich in wirflichen Schmerz verwandelt. Doch ein Gedante trößet mich: Benn der Kaiser, seinen Berpslichtungen getren, seine Truppen von Vom zurückzieht, so zieht er doch nicht seinen Schule vom heiligen Stule zurüld. Unserer sieden Jahre langen Decupation solgt eine moralissisch Protection, die nicht minder imposant und wirtungsvoll sein wird, ein Zügel minich für die einen, und eine Ermutjung sitt bie andern.

"Wöchte bie Zeit, welche in ber hand best mächtigen und erbarmenben Gottes bie Leibenfchaften berußigt und bie Schmerzen ftillt und noch mehr aufbaut als zerflört, möchte allen bie Zeit biefen Geft ber Berföhmung einflößen, welcher allein bie Löfung ber gegenwärtigen Schwierigteit herbeiführen und bem Oberpriefter ber Religion bie Unabhangigteit und Sicherheit gewähren fann, beren er bebarf, um seine zeiltliche Thätigteit in Freiheit bis zu ben Enbem ber Belt ausgubehnen.

"Dies sind die Bunfde, die Sulbigungen meiner Ehrfurcht und ber Ausbrud meiner tiefen Dantbarleit, welche ich bemutsvoll zu ben Fugen Ew. Beiligfeit nieberlege."

Der Papft antwortete in frangofifcher Sprache: "3ch bin gefommen, meine teuern Sohne, Euch bor Eurem Abzuge Lebewol zu fagen.

"Ale Gure Fahne Frankreich verließ, mit der Diffion Gregorovius, Ravenna ic. 14

bie Rechte des heitigen Stutes zu schieden, war sie von den Winschen umd Segnungen aller katholischen Herzen begleitet worden. Sie tehrt nach Frankreich zurück, und wünsche, dob sie bort in gleicher Weise mwhangen werde. Aber ich weiß nicht, ob dies geschehen wird. Man schreibt mir, daß die Herzen der Antholisch aufgeregt sind, indem sie an die schwierige Lage denten, worin sich ver Wiere Christi, das Saund der Latholischen Reclaion bestudet.

"Bie ich schon Guern Baffenbrubern es gesagt habe: man barf fich feiner Mufion hingeben; bie Revolution

wird bis hierher tommen.

. "Sie haben es gesagt und versichert, sie haben es proclamitt; Ihr habt es gesort, und habt es gelein. Mau hat einer hohen Berson Italiens das Wort in den Mund gelegt: Italien ist gemacht, aber noch nicht vollenden. Bielleicht hätte er sagen können, daß es noch nicht voll-tommen zu nichte gemacht sei. Denn noch bieibt ein Fegen von Land übrig, wo noch die Auße, die Gerechtigsteit, die Ordnung und die Keligion hertschen.

"Sie fonnen vielleicht ihre Fahne auf bem Capitol aufpflanzen, aber ich weiß, bag ber tarpeische Felfen nahe

am Capitole ift.

"Sie können leicht eine Zeit lang Herren bleiben und alles umfiltigen. Was ist da zu thun? Was ist davon zu jagen? "Es sind sünf oder sechs Iahre her, daß ich mit einem Repräsentanten von Frankreich rebete. Bor seiner Abreise fragte er mich, ob ich etwas an den Kaiser zu sagen hätte; ich weiß nicht genau, doch ich erinnere mich, daß ich ihm etwa dieses sagte: ich will Ihnen einen kleinen Borgana aus der Kirchengeschäichte errählen. S. Augustin war Bifchof von Sippo, einer Stadt, welche Sie fennen, benn sie gehört zu Ihren Bestungen in Afrika, als diese Stadt von einer Barbaren Armee belagert warb. Er sah alle Schrednisse über die Sinwohner hereinbrechen, wenn biese Armee in die Stadt einvorang, und er rief zu Gott: ich will sterben ehe ich Zeuge dieser Gräuel werbe. Dies sagen Sie von meiner Seite dem Kaiser. Der Gesandte sagte mir: Berussigen Sie sich, heiliger Bater, diese Barbaren werden hier nicht eindringen.

"Er war fein Prophet; er war ein redlicher Ehren-

"Ein anderer — er nimmt jest einen hohen Posten einen fagte mir: Rom kann nicht die Haupfladt eines Königreiches sein; es seht ihm alles dazu, mährend es alles besigt, um die Haupfladt der katholischen Belt zu sein. Diese Worte sind gut und trösslich, ohne Zweifel, aber ich wiederhose est die Revolution kann kommen; ich habe keine Hilfe auf Erden.

"Aber ich bin ruhig und gesaßt, und ich vertraue auf eine große Macht, die mir die nötigen Krafte geben wird; dies ift Gott, der mich aufrecht halt.

"Geht, meine Sohne, mit meinem Segen und meiner Ein, Geht, meine Sohne, mit meinem Gegen und uniere Reunden. Benn 3hr Guren Kaifer sehet, den Kaifer von Frankreich, so sagt ihm, daß ich täglich für ihn bete. Man sagt mir, daß seine Gelundheit nicht gut fei: ich bete für seine Gefundheit; man schreibt mir, daß seine Seete nicht ruhig sei, ich bete für seine Kube.

"Der Raifer ift bas Saupt einer achtunggebietenben

Nation, welche ben Titel ber "allerchriftlichen" trägt; bies ist ein schwerz Titel, aber man muß etwas thun, um ihn zu verdienen; biefer Titel muß etwas mehr als ber blofe Ausbruct bes Bergens sein.

"Man muß beten, und biese Gebete mit Demut, Bettrauen und Stanbhaftigielt begleiter; mit biesem Gottvertrauen achtet fich ber Chef einer Ration selbs, macht
er fich ftart und fann er erreichen, was er winfat.

"Ich ereifre mich nicht; Ihr feht, ich bin ruhig. Ich bag bie Welt nicht ruhig ift; ich vertraue auf ben Schut und bie Brabe Gottes, und gebe Euch so meinen Segen. Er begleite Euch auf Euern Lebensweg!"
Die Ater bes areifen Rapftes machte tiefen Einbrud.

Biele französische Officiere waren streng papstich gesinnt, wiele sasten Italien; andere verabsquaten bessen Binding mit Breußen, welches das Wert der Befreiung Italiens Rapoleon gleichsam ans den Jänden genommen hatte, nun an Stelle Frankreichs in die Intimität jenes Landes getreten war, und vielleicht mit ihm vereinigt seine Wossen wieder Frankreich sehren sonnte. Biele empsanden den Wilcher gans Vom als eine moralisch Viederlage, als die Preisgabe jener wahrhaft imperialen und weltgebietenden Stellung, welche Frankreich bisher eingenommen hatte. Die französsischen Goldaten strömten massenhaft nach dem Batican, vom Fapst gewishte Rosenkräge in ihre Heimat mitzunehmen.

Der Abjug ber Regimenter ging seit bem 7. Dec. in ber Stille vor sich. Dan borte fie bei Tagesgenemen burch bie Stabt zießen. Sie sießen jum Lebewol bie triegerischen Mange ihres Marsches Partant pour la Syrie

erschallen, welche Rom aus bem Schlummer wedten. Dies war ihr einiger Abschiedsgruß. So anspruchevoll sie einst nach Rom gefommen waren, so anspruchesos und unbemert schieden fie.

Römische Wachen bezogen alle Tore, das Capitol und bie Hauptmache auf dem Ptat Solonna. Die Physiogenomie der Stadt wurde gang derändert. Die Römer, seit sieden Jahren an dem Andlid jener prächtigen Regimenter Frankreichs gewöhnt, staunten die päpstlichen Söldner verwundert an, die an deren Stelle getreten woren. Jeht wurde Rom gradessill. Man sülfte das Ablösen eines geschichtigken Zustandbes, und wie das Papstum in tiefer Einsamteit auf einer von werden gesche getrete unter in tiefer Einsamteit auf einer von werden.

Am 11. Dec., um 8 Uhr bes Morgens, übergaben die Franzofen auch ben letzen Posten, das Castell S. Angelo. Ein Zuavenleutnant rüdte mit einer halben Companie an das Gitter des Castells, dahinter die französischen Wach unter Gewehr standen. Man parlamentitte. Ein päpstlicher General erschien. Die französische Fahne wurde niedergelassen, die päpstliche aufgezogen. Man präsentirte das Gewehr; die Franzosen zogen ab, die Zuaven ein.

Das Banner ber Kirche flatterte wieder auf bem Grabmale Sadrians, neben bem brongenen Erzengel Michael. Diefer Engel, der mit ausgebreiteten Flügeln iber Mom fchwebt, sein mächtiges Schwert in die Scheibe ftedend, ift das schönfte Symbol für die Kirche, die der Welt ben Frieden geben soll: es ist eine jener in der Wythe verförperten Ideen, welche die Menschieder in ihrem schmilkafigen Schwerz zu dichten pfligt. Gibt in ihrem schmilkafigen Schwerz zu dichten pfligt.

es in ber Symbolif aller Zeiten etwas, was so tiessining wäre, wie bieser über bem tragischen Grabmal edmitzer Kaiser, ja über bem ewigen Rom schwebende Engel, ber sein Schwert in die Schiebe steckt, Ertssung ans Todesnot und Frieden zu verklindigen? Um 11. Dec. 1866 erschien er dort in einer neuen symbolischen Bedeutung War es das unedangelische Schwert der weltsichen Gwaalt der Päpste, deren Neich nicht von dieser Welt sein soll, welches der Erzsagel zieht und sier immer in die Scheiden Beckte? Dieses Schwert, gegen welches einft Arnold von Brescia, Dante, unste Heinische und die Hopesplausen gefämpst haben? Oder bedeuttet es nur den schieden Ergen, welchen Frankreich einstetet, indem es jett den Papst verste ?

Die Entfernung ber Frangofen ließ eine fühlbare Lude guritd. Giebgebn lange Jahre machten biefe frangofifchen Solbaten nicht ju Burgern, bod ju Bewohnern Rome, und ihre eminent friegerifche Erfcheinung mar ein marfirter Qua in bem taglichen Leben ber Stadt gemefen. Der Sag, mit bem fie bas Bolt anfange empfangen hatte, mor in ber Gewohnheit untergegangen, wozu ihr mufterhaftes Benehmen nicht wenig beigetragen. Occupationen eines Landes burch fremde Truppen mar biefe frangofifche Rome bie erträglichfte. Gie hatte auch feine Eroberung, fonbern nur ben Schut bes Papfitums ausgebrudt. Gie foftete bem Lanbe nichte, fie bereicherte es. Jährlich brachten die Frangofen 12 Millionen France in Rom in Umlauf. Der Berluft biefer Ginnahmen fonnte empfindlich werben, aber in normalen Berhaltniffen murbe bas Bapftum ben Abgug einer fremben Occupationsarmee

uur mit Freude begrüßt haben. Die päpstliche Regierung war erft jest wieder selbständig geworden, nachbem sieb- 3esin Jahre (ang das fraugösische Militärcommando neben ihr eine zweite Regierung gebildet hatte, mit deren Forberungen die päpstlichen Behörden nicht selten in einen demilitigenden Constitut geraten mußten.

Am 14. Dec. 1866 schifften sich auch die letzten französlichen Truppen in Eiwita Vecchia ein, so baß an beifem Tage in der That in ganz Italien tein fremdes Banner mehr wehte. Dies war ein vollkommen neuer Zustand in der Gelchichte des Landes, und hier seit dem Jahre 1494 nicht mehr erstelt worden. Indem Frankreich, durch das nationale Recht Italiens und die öffentliche Weining Europas gezwungen, seine Stellung in Kom aufgab, nachdem es Desterreich genötigt hatte, sich aus Italien zurückzusiehen, war mit dieser großen Thatfache ein neues völkerrechtliches Princip zur Geltung gedommen.
An demielben Tage auf das gedeime edmitche Antonale

Comité ein festliches Flugblatt aus, Diefes Inhalts:

"Nömer! endig hat der lette französische Soldat Mom, der lette Frembling Italien verlassen. Bon den Uspen bis zum Meer entfaltet tein frembes Banner mehr auf italischer Erde Gewalthertschaft oder ungerechte Protection. Dies Schauspiel ift schmerzlich sit unstre eingeschückteten Unterdrider, tröstlich für uns selbst, die wir nach achtzehn Jahren die Seiten wieder erhoben, und Nom als Herrin ihrer eigenen Geschied sehen. Dieser große Tag sie der Erinnerung und dem Hrzen jedes Wömeres tief eingebrildt, welcher die Liebe zu seinem bisher entwulrdigten Baterlande siust. Dieser Tag, der

14. Dec. 1866, eröffnet eine ganze Aera, die nämlich, welche neben bem vom verhaften Despotismus gereinigten und freien Peiesterum ber Religion auch Rom selbst frei und blüffend sehen wird.

"Une, ihr Romer, gebort bas große Bert. Gine fpate Berechtigfeit legt bas Gefchid bes Landes wieber in unfre Banbe gurud, benen ee fo lange entgogen mar. Die Stunde ift feierlich und enticheibend. Die gange Welt, bewegt und nach verschiebenen Richtungen bingebrangt, blidt auf Rom. Bir, ftart burch bie Gewalt eines unberaugerlichen Rechts, entschloffen es auszuüben ohne im geringften bie Rechte ber geiftlichen Gewalt gu verlegen, wollen für bas große Ereignif Berg und Ropf, und wenn es nottbut ben Urm bereit halten. Reine eiteln Reben, feine unverftundigen Bewegungen, ober vereinzelten und ungeitigen Sanblungen! Aus unfern Reihen bleibe ein jeber ber für biefes ernfte Bebilrfnift letter und fcmerer Entschlüffe teinen anbern Tribut bargubringen weiß. Das Baterland ift reich an Mut und burgerlicher Tugenb; ber enticheibenbe Augenblid mirb bies zeigen. Es bebarf feiner nichtigen und regellofen Manifestationen. Denn fie maren es eben, mas unfre Feinde am fehnlichften wünfchen, jene bie auf Bermirrungen fpeculiren, bon neuer frember Invafion traumen, und gahlreich und voll Arglift uns umgeben, ausfpahen und une nachftellen. Zweifelt nicht: auf ihnen ruht unermublich ber Blid berer, bie unfer Loos bemachen. Aber gegen fie bedarf es im bochften Dage ber Ginheit und Ordnung, ber ftarten, entichloffenen und ruhigen Saltung mabrend ber Uebergangegeit. bie une noch bon ber Erfüllung unferer Bunfche trennt. Sammeln wir uns, reichen wir uns alle die Hände, ichließen wir eine feste kette um den Ramen und den Richten wir den Sen Ramen und ben Buterlandes, bein Teil unferer Kräfte darf in diesen seierlichen Augenbliden verloren gesen. So geeinigt und sest erwarten. Der Sig ist gewis. Die Tage des priesterlichen Despotismus simb schon unerbittlich gegählt. Guer Comitat wird Euch wo des notthut mit Rat und That und Licht seien.

Rom, 14. Dec. 1866. Das Römische National= Comitat."

## III.

Die Erwartung, baf bem Abauge ber Frangofen bie Erhebung wenn nicht Rome, fo boch ber Lanbftabte und namentlich Biterbo's folgen werbe, verwirflichte fich nicht; benn nirgend murbe bie Ruhe geftort. Ihre überrafchenbe Erhaltung mar bie Wirfung fowol ber guten Disciplin ber papftlichen Armee, welche fich neu organifirt hatte, ale ber Befehle, bie bon Floreng aus an bas National-Comité von Rom gelangten. Die italienische Regierung hatte, um einen Beweis bes guten Billens ju geben, bie Rudfebr aller pertriebenen ober in Saft gehaltenen Bifchofe auf ihre Gite geftattet. Gie hatte Tonello nach Rom gefchickt, nicht allein um wegen bes Gibes ber Bifchofe und bee toniglichen Erequatur ein Abtommen gu treffen, fonbern um jenes große Finangproject in Borfchlag gu bringen, wonach bas geiftliche Bermogen in Italien (man fchatte es auf zwei Dillionen France) in eine mobile Rente verwandelt werben, und bie Rirche fich gleichsam ihre Freiheit bom Staate erfaufen follte. Diefe Unterhandlungen beichäftigten, auch wenn fie tein Refultat hatten, bie öffentliche Mufmertfamteit, und fie ftartten bie Anficht berer, welche noch auf eine Berfohnung hofften. Die romifche Frage mar burch ben Rudgug ber frangofifchen Occupation ber Sphäre europäisiger Angelegenheiten enttüdt und ju einer italienisigen Jenadgesetzt worben. Das Kepftum sind fich von Italien rings umischlosen, ber italienisigen Nation und ihren Forderungen allein gegenüber, und dieser Justand erschien so unhaltbar, daß viele ber Ansicht waren, die Not würde endlich die Brilde mischen Nom und Italien auferdauen.

Die italienische Partei in der Stadt hatte sich in dem Romischen National-Comitie organisiert, und dies empfing siene Richtung von der florentiner Regierung, als deren Ergan es galt. Seine Grundstige waren: die Verschnung mit dem der weltlichen Gewalt entsleideten Papitum; die Annezion Roms an Italien durch Boltsabstimmung, die Erstäung Roms zur hauptstadt unter der savossichen gerflärung Noms gur hauptstadt unter der savossichen und gespachte. Es brang auf Erhaltung der Ruse, und auf passieren Wiedenab.

Ihm ftellte sich jedoch seit bem Ende 1866 die mazimistiche Partie eutgegen, und biese wollte ben Umsturzimistiche Partie eutgegen, und biese wollte ben Umsturzimisten und die Verolamirung der Republit in Rom, nach welcher, wie diese Nadicalen träumten, die algemeine sociale Umwölzung Europa's oder der Mensche beite estigen wilrde. Beite Parteien begannen einander seit erfolgen wilrde. Beite Parteien begannen einander liehblich zu betämpfen, und and dieser Awiespall war eine Ursache mehr sitt die Fortdauer eines rusigen Austandes in der Etadt. Wegen der berusigenden Tendenz des Antonal-Comités gaden die Wonzisinsten diesen Kontonal von Seite Varientschen Beitmischen Beitmigen der Verlen bie Machani, die mazinisstische die Vergla, den Wecker. Das geheime Leben und Treiben diese untervibligen

Regierungen Roms, ber revolutionaren Roma subterranea, entzog sich bem Blide ber Polizei, welche ihre Hupter, ihre Rocale und geheimen Pressen nicht entbedte. Bieleicht wurden jene Zeitungen nicht einmal in Rom selbst, sondern braufen gebruckt.

Rachie am 10. Febr. 1867 gab die mazzimistische Sectei ihr erstes Lebenszeichen; man warf an vielen Orten Petarben, deren Knall die Stadt erschreckte. Es war der Absteveng der Proclamation der römischen Republist von 1849. Sonst sielen Leine Excesse vor; nur den Besuch der Theater und des Carnevals hatte das National-Comité untersagt, und wol niemals sahrt das National-Comité untersagt, als den des Jahres 1867. Draußen, selbst vor den Toren Roms, mehrte sich das Brigantenwesen auf schrecktige Weise. Alle Straßen wurden unsicher; dies die sehre het Forder wurden unsicher; dies die Frügen wurden unsicher; dies die Frügen wurden unsicher; dies die papstiche Regierung mit einem energischen Geste und mit wirksamen mitstärischen Dependen auftreat.

Die Aufregung in Italien wuche. Nach ber Berwerfung bee Finangprojecte von Scialoja burch bie Bartei ber Demofraten und rabicalen Reinde ieder firchlichen Freiheit mar bie italienifche Rammer aufgelöft worben : bie Reuwahlen fpalteten fobann bas gange Land unb brobten es in Revolution ju fturgen. Geit ber Berlegung ber Sauptftadt maren bie Grundlagen ber italienischen Regierung überhaupt erschüttert worben; bie Monarchie idmanfte trot bee Erwerbee von Benedig: ibre Difeachtung batte ber traurige Rrieg bee Jahres 1866 permehrt. Unreblichfeit in ber gangen Bermaltung, fcneller Bechfel ber Minifterien, Finangbebrangnig, innere Berfpaltung brachten einen an Anarchie grangenben Buftanb hervor, in welcher fich bie Regierung bemoralifirte. Die Actionspartei forberte immer ungestümer ben Bruch ber Septemberconvention: fie organifirte fich nicht allein in gebeimen Berbindungen, fondern bilbete offen Bereine für eine Invafion bee Rirchenftaate. Comitée ju biefem 3med entftanden in Morens, in Genug und Bologna, und anberewo, ohne bag bie Regierung ihnen in ben Weg trat. Baribalbi batte fich wieber an bie Dagginiften angefchloffen und machte ibren Blan gu bem feinigen. Er fam mabrenb ber Bahlfampfe fur bie neue Rammer am 23. Febr. von Caprera nach Floreng, um ber bemofratifchen Bartei jum Giege ju verhelfen. Geither reiste er ale Agitator burch bie Stubte Italiene, überall feine Reben haltenb und bas Bolf jum Rriege auf Leben und Tob miber bas Brieftertum aufreigend, aus beffen Sanden jett Rom gu befreien fei.

Am 22. Marg eröffnete ber Konig bas neue Barlament, welches im Gangen bie Bufammenfetung bes borauf-

gegangenen hatte, mit einer Rede, worin er von Rom schwieg. Am Ansange des April trat Urban Nattazzi wieder an die Spitse des Ministerium, und gerade unter diesem Mann hösste die Nevolutionspartei durchzusetwe was ihr unter dem Regiment Nicasoli's nicht gelingen sonnte, obwol sie sich mit Ingrimm bessen einerte, daß Nattazzi es war, der auf Besehl Naposeons das Trauersviel von Korromonte durchaesübert hatte.

Schon hatte fich neben ber Regierung bes Staats eine andere bemofratifche conftituirt, bie ber garibalbifchen Actionspartei, mit bem offen ausgesprochenen 3med einer romifden Invafion. Garibalbi murbe ale beren Saupt proclamirt, und zwar burch ein magginiftifches Comité, welches unter bem Ramen Centro bell' Infurreggione bi Roma von Rom aus Genbichreiben erlieft, obwol fein Dafein in biefer Ctabt felbft zweifelhaft mar. Diefes Comité rief am 1. April bie Romer auf, fich ju erheben, und bie Regierung ber Briefter ju ftilrgen; es verficherte, bag gleichzeitig andre Stabte im Rirchenftaat auffteben murben, ba alles vorbereitet fei; es proclamirte Baribalbi ale Saupt ber Infurrection, weil er noch immer feit 1849 ber bom romifchen Bolf ernannte, rechtmagige romifche General geblieben fei. Er habe bies Manbatvon neuem angenommen. Bur Beftätigung beffen murbe ein Brief Garibalbi's an bies Centrum ber Infurrection abgebrudt, batirt G. Fiorano am 22. Marg, worin er erflarte, bag er ftolg auf ben Titel "romifcher Beneral" und bereit fei, bem Rufe au folgen und bie Romer ernannt habe, welche bas Centrum ber romifchen Emigration in Moreus bilben follten.

Gegen diesen Aufruf ber Radicalen erließ das römische National-Comité der Gemäßigten einen Protest am 9. April, die Römer ermachnend, sich nicht zu Unssmitzielten verleiten zu lassen, sondern die rechte Zeit des Handelbandelns abzuwarten. In der That wurde die Russenicht gestört; auch am 12. April, wo man den Iahrestag der Rückfehr des Papsies aus dem Exil und zugleich den seiner Rettung beim Zusammensturz des Saals in S. Agnese wie gewöhnlich durch Illumination feierte, siel fine Störung vor.

Aber die brohenden Anzeichen einer Bandeninvassion, welchen jener Brief Garibald's volle Bestätigung gah, vonrundigten die römische Begierung; dere Cardinal Antonalli ibergad am 16. April dem französischen Botschafter Grefen Sartiges in Rom ein Promemoria, worin er sine Bestürchungen aussprach. Das französische Kaddinet sowert des florentiner zur Ueberwachung der revolutionären Bereine auf, gemäß des Septembervertrages, und es erhitt die Bersche das florentiner zur Ueberwachung der revolutionären Bereine auf, gemäß des Septembervertrages, und es erhitt die Berschlen fei, weit die Revolutionä-Comités schwed, wich mittellos seien. Dei Gelegenheit einer Interpellation im Barlament erstätzte Kattazzi, daß er in der römischen Trage die Linie einhalten werde, die durch den Septembervertrag gezogen sei.

Die französsische Regierung wurde indes von dem immer größeren Umsichgreisen der radicalen Partei unterrichtet. Sie erhielt Meldung von einem Wassientransport, der in sitterbo eingesührt sei, und von dem Plane Garibalbi's, flohzgange in Genua ausgurüften und an der römischen küsse zu sanden, während Emigrantenschwärme die neapolitanische Gränze überschreiten, in Rom selbst aber bie Agenten ber Revolution einen Ausstand bewirfen sollten. In Wirtlichkeit proclamirte sich Gwribalbi offen alse Chef ber Invosson; er ließ am Ende bes April ben Winisten von England, Preußen und Rugsand in Florenz eine Circularunte zusommen, worin er gegen die Sowverämität bes Papstes protessierte, daran erinnerte, baß die Constitutirende Bersammlung im Jahre 1849 ihn selbst zum Governator Roms ernannt habe, und behauptete, daß dies sich in sieher gemaßt noch rechtskräftig sei und nur durch eine neue Repräsentativversammlung des römischen Bolls ausgehöben werden fönne.

3m Mai murbe bie Bewegung an ben romifchen Grangen, mie bie Thatigfeit ber Revolutione-Comitée in gang Italien lebhafter. Auf die Roten Frankreiche ermiberte Rattaggi ftete beruhigenb, baf Garibalbi frant in Signa fich befinde, nicht willens fei bas tollfühne Unternehmen ju magen, und bag bie Regierung alles thue, baffelbe ju vereiteln. Man barf annehmen, bag bies bamale wirklich ihr Bille war, wenn fie auch bie repolutionare Aufregung zu benuten gebachte, um eine Mobification bee Septembervertrage ju erreichen. In ber That gab Rattaggi Befehl, Die romifchen Emigranten bon ben Grangen und bon Bologna ju entfernen, mo fich ein Sauptcentrum ber Action befant. Bugleich erlaubte ber Carbinal Antonelli bie Berftanbigung ber papftlichen Behörben mit ben italienifchen Truppencommanbanten gur Uebermachung ber Grangen. Mle im Juni eine erfte Freifchaarenbande von 200 Mann biefe bei Terni ju überfchreiten fuchte, murbe fie auf Befehl ber italienischen Regierung angehalten. Sechzig Freiwillige verhaftete man, bie übrigen zerstreuten sich. Dies machte einen beruhigenden einbrud. Die edmische Invokalen weit bertagt, nicht allein beshalb, weil die Mittel ihrer Ausrusslung nicht hinreichten, sondern weil die Sicherung bes Friedens zwischen Frankreich und Preußen die politischen Verhältenis beründerte. Die italiemische Demofratie hatte auf den Krieg jemer Machte in Folge der Luremburger Frage gerechnet, aber durch den London 11. Mai war biese brobende Gesalb voorben.

Die Erhaltung bee Friedens rettete bamale bie weltliche Bewalt bee Bapftes bor bem Bufammenfturg, welchen bie Berwidlung Franfreiche in einen beutschen Rrieg unfehlbar wurde jur Folge gehabt haben. Best tonnten bie großen cleritalen Gefte, bas Centengrium Betri ohne Störung gefeiert werben. Dies Jubilaum bes Apoftel= fürften, beffen Rachfolger fich bie Bapfte nennen, follte mitten in ber Aufregung Italiene und unter ben Drohungen ber Invafion bee Rirchenftaate barthun, bag Rom bie Stadt ber Rirche und bas Saupt ber tatholifden Welt fei. Geit bem Anfange bee Juni brachten bie Bahnguge taglich Schaaren bon Brieftern nach ber Stabt. Gie tamen aus allen Teilen ber Belt; fie reisten auf allen Eifenbahnen unbeläftigt burch gang Italien. 490 Bifchofe und Bralaten, mehr ale 10000 Briefter verfammelten fich in Rom, wo niemale bor bem Zeitalter ber Gifenbahnen ahnliches gefeben war. Gafthaufer, Wohnungen und Strafen maren bon Clerifern erfüllt. Rom ichien ftatt ber gefitrchteten Invafion ber Garibalbi'fchen Rotbemben eine andere von fcmargefleibeten Beiftlichen, Gregorovius, Ravenna ic. 15

ben Berteibigern ihrer heiligen Stabt, erfahren gu haben.

Unter biefen Massen bes Clerus hoben sich bie Nationalitäten beutlich geraust, doch ölbeten Franzosen, Natiener und Spanier bie Hauptelemente, wie überhaupt beutlich ward, daß ber Katholicismus wesentlich romanisch sein. Inwesend waren die Erzösischöfe von Mainz, von Wohn, von Bosen, von Galzburg, Prag und Olmitt; der don Weiner seiner nach eine Erzösische Gestellen Cofitime der Christenbeit. Wan sch auch eine gestellen und feierlich einserwandelinden Partiarchen des Drients an, deren Erscheinung den Justenbenabelinden Partiarchen des Drients an, deren Erscheinung den Ausmmenhang des christischen und Weiner und kleich und bem alten Testament so beutlich machte. Man fals sein Erschein und Wodere unter der Gristischen

Riemals, auch nicht in ben glanzvollsten Zeiten des Bahftums unter Leo X., hatte man in Rom Broceffionen sehnen Schren wie jene am Feste von Corpus Domini und am S. Beterstage des Jahres 1867. Sie waren die prachtvollfte heerschau, die je ein Papst über seinen Cterus gehalten hat.

Die große Procession am S. Beterssest, welche ausbem Dom über ben Plat und in jenen zurläczg dauertezwei volle Stunden. Man trug die 20 Fuß hohen
Standarten ber neu creirten heisigen mit den Abbibern
ihres Todes oder ihrer Bunder einher, und unter diesen
heisigen (mehr als 200 Märtirer ber japanischen Mission waren beatissiert worden) erregte keiner größeres Ausseinen,
als Bebro Arbues, der surchibare Inquisitor Spaniens,
bessen Trhebung in den himmel der Seiligen im Aussande vielsach als eine offenbare Kriegserflärung gegen die Gesether humanität und Givilisation verurteilt worden war. Das Boll drang den Tag ilber, ohne Unterbrechung, in ben Tom durch die eine Thüre, und aus ihm heraus durch die eine Thüre, und aus ihm heraus durch die andere, was einem lautlos wogenden Strome glich.

Fünfhundert Sanger ließen aus bem innern Rund ber Auppel Michel Angelo's ihre Shunnen ertönen. Die Beleuchtung biefer von Golb ichimmernben Rotunde am 29. Juni war jauberhaft, wie die des gangen innern in lichtglang und Feuer gefüllten Doms. Er glich in ber That einer himmelssphare, an welcher zahllose Sterne in wallendem Lichtnebel funfeiten.

Man hatte die Cathebra Betri, worauf der Legende mach der Appeltel selbst geselnen foll, aus jenem worgenen Bischofftule in der Tribune herausgenommen, worin sie Ategander VII. verschstiegen ließ, und sie in einer Capelle auf einem Altar zur Berehrung ausgestellt. So wurde sie nach zwei Jahrhunderten wieder siehen Aufter das ver Vollenen bilderen Seules sind eisen ver geselnen bestehen Blatten angebracht, welche die Arbeiten des Bereules darftellen. Man drängte sich herzu, um Tücher, Minge und dergleichen an diesem Betrieffel zu reiben und ünen daburch die Kraft von Amuletten zu geben.

Acht Tage lang feierte Rom ein forigefestes Gest von Brocessonen, Erleuchtungen, alabemischen und musstalligen und musstalligen under Broberichene bes Gultus murben fier entfaltet, und zwar in berselben Beit als die Arbeit und Intelligeng unseres Jahrhunderts für allgemeines Fest durch eine Weltausstellung in Paris begina.

Das apostolische Einheitssest der Kirche in ihrem durch die Geschichte der Jahrhunderte geseiligten Mittelpunter Rom, sollte als eine großartige Massenwonstand des Sterns beweisen, das im Radermert der hierarchischen Organisation noch tein Stift sehlte, daß zwischen Daupt und Gliedern eine unerschitterte Solldarität fortbauerte, daß dies mächtige System von seinem römischen Mittelpunts aus nach wie vor mit dem teissten Drucke regiert werde. Kaiser, Könige und Fitren sanden fich freilich nicht in Kom ein, wie in Paris; aber doch waren Pisser aus vielen Läudern herbeigesommen. Die Repräsentanten des ältesten Legitimistenadels von Europa huldigten hier von neuem dem Papst. Sie kamen nicht ohne Geschenke.

Dehre Millionen aus Sammlungen in ben Dibeefen ber tatholitigen Chriftenheit, ober aus privaten Spenchen wurden im Batican bargebracht. Man wollte 50 bis 70000 Frembe gegählt hoben — jumal waren viele Italiener aus saft allen Provingen bes Königreichs gedommen. Dies zeigte, daß der Bruch zwischen bem itneisigen Bolle und ber Kirche nicht so groß fei, als man wollte glauben machen. Die Ketten Petri binden noch, so sehre des Gentenarium, einen Teil ber Menscheit, und nie sind andere Ketten länger von ihr getragen worden.

Die Anhänger bes Papftnuns waren in Begeisterung. Was bewiefen werben sollte, baß Kom nie die Hauptstadt eines Königreiches sein tönner dies, so sagte man sich, sei auf das glänzenhste dargethan. Diese Tausende von Prieftern, die sich in jenen Tagen um den Papft versammelten, im strasenden Petersdom, unter berauschenden Cultusfesten sich mit einander verbrüberten, wurden auch von einem und bemselben enthussissischer, zu ihren Beilten. Ertällt. Wußten sie nicht in ihre Seimatsländer, zu ihren Böltern, Etidden und Gemeinden ihre Begeisterung sir das römische Papsttum mit sich nehmen, und bort verbreiten? Man sagte sich, daß vom Feste des Centenarium die größe Gegenrevolution und ber Triums der Kirche über alle feinblichen Nächte der Welt datiern mitse. Dies verkündigte Louis Benildt mit Emphase im Univers. Riemand glaubte damals, daß auf folden Enthuslasmus auch Augenblick der Entnichterung und ber Mifflimmung des Spiscopates selbst folgen fönnten.

In feinen Anreben an die versammelten Bifchöfe, am 26. Juni und 1. Juli finibigte Hins IX. das Concil an. Es war folgerichtig, daß der Rapft in seinem schwerften Kanmpf mit dem wos die Rirche "Siculum", und wir den Weltgeist nennen die ganze Hierarchie sester um sich vereinigte, und endlich daß er seiner eigenen Mitorität innehalb der Berfassung das Kriege die höckste Steigerung zu geben suchte. Der alte Plan die Instilität des Papftes zum Dogma zu machen trat durch bie Organe der Jesuisen bestimmter hervor. Die Installibitität des Papftes zum Dogma zu machen trat durch bie in Denande der Bestleicht der Abschlichte bestimmter hervor. Die Installibitität is die Vollendung des gegorianischen Papftums. Ist sie velleicht der Abschlichte Wenn sie die Apotsosse Papftums sein Seschichte Wenn sie die Apotsosse Papftums sein sollte, weie weich und der Vollendung des Papftums sein sollten verben fan das eine Apotsosse

Um ben Sieg wie im Sturm vorweg zu nehmen, hatte bie Civiltà Cattolica ben Borichlag gemacht, bag alle Priefter und Gläubige beim Centenarium bes Apostels

auf beffen Grade das Gelitbe nieberlegen sollten, sur ben Grundsat ber Insalibitität mit Tod und Leben einzustehn. Bisher, so fagte sie mit wunderbarer Offenheit, hatten bie Katholiten S. Beter nur materielle Opfer bargebracht, entweder ihr Bermögen ober ihr Blut; jest handle es sich darum, die Bernunft selbst bem Popstellürsten zu opfern, indem jenes Gelübbe abgelegt werde. Man hoffte so während des Kauliches und Sturmes der Festireube den gesammten Clerus in die Fessen der Belitbes zu schlagen, und so einen unermessichen "Bund der Ritter Berti" über die Welluber auszustreiten. Doch diese Absicht ber Jesuiten wurde nicht durchgestügert.

Die versammelten Bischöfe machten in Beziehung auf das Dominium Temporale keine neue Declaration. Sie erflärten in ihrer von Sepnald abgesaften Abresse an den Papst mit Begeisterung nur dies, daß sie wiederhosten, was sie im Jahre 1862 ausgesprochen hatten, nämlich zu glauben, was der Papst glaubt, zu verwersen, was der Papst verwirft. Und war nicht dies sich ob Er-Naturng seiner Infallisitiat?

Roch mitten in bie Hefte Roms siel die Nachricht won der hinrichtung des Erzherzogs Maximilian in Mexico. Sie brachte einen erschilttentden Eindrud hervor. Biefe im Clerus sprachen babei die Genugthuung aus, daß der Tod biese Unglüttlichen das Medulenhaupt sir die Rube Appleans sie, der, der er Maximilian verraten habe, auch den Papst verrate. Man erinnerte sich jeht mit Berwunderung, wie prophetisch sene Terzherzog begrüßt hatte, als er im April 1864 nach Kom fam, um von

hier seine abenteuerliche Kaiserfahrt nach Mexico anzutreten:

> Massimiliano non ti fidare, Torna sollecito a Miramare. Il trono fracido di Montezuma 'E nappo gallico colmo di spuma. Il Timeo Danaos chi non ricorda, Sotto la clamide trova la corda.

## IV.

Auf bas glangvolle Centenarium folgten alsbalb Erfcheinungen gang anberer Art. Dan muß in ber Gefchichte weit herumfuchen, um einen gleich fcnellen und grellen Gegenfat aufzufinden, ale ber mar, welchen Rom in ber turgen Beit bon nur brei Monaten erfuhr. Wenn wir une porftellen, bag es unter ben Feftpilgern irgend einen Affaten ober Afritaner gab, ber mit ben politifchen Berbaltniffen Europa's und ber Lage bes Bapfttume unbefannt geblieben mar, fo murbe biefer Frembling beim Unblid Rome am Ende bee Juni etwa fo geurteilt haben: "Rom. bie uralte Sauptftabt ber driftlichen Welt, ift nicht allein bie reichfte und berrlichfte, fonbern auch bie gludlichfte ber Erbe. Alle Bolfer ftromen noch immer mit Baben und Tributen ju ihr bin, und biefe find nicht burch bie furchterwedenben Gebote bes Berrichere, wie im alten Rom, ober in ben Reichen Mfiens und Meguptene erprefit. fondern bie begeifterte Liebe ber Menfchen bringt fie freiwillig bar. Taufenbe von Bilgern eilen berbei, fich an ber Gruft bee Apoftelfürften in Anbacht niebergumerfen. und in feinem erhabenen Dom, bem nichts in ber Belt ju bergleichen ift, religiöfen Feierlichteiten beigumohnen, beren Bracht unbefdreiblich ift. Die Liebe ber Denfchheit scheint dieses Rom mit Hesten zu untkauzen; aber ihr wahrer Mittelpunkt ist ein ehrwüteiger Greis, auf bessen Die die Bischöfe der Erbe, und 10000 Priester herbeigesommen sind, um ihm zu sagen, daß sie glauben was er glaubt und verwerfen was er verwirft, und um, wie Taussend von andern Menschen die nicht Briester sind, ihm fall göttliche Ehren zu erweissen."

Wenn nun berfelbe Frembling in baffelbe Rom nur nach brei Monaten gurudgefehrt mare, fo murbe er feinen Sinnen nicht getraut und an eine Bermanblung burch Bauberei geglaubt haben. Denn er fand nun biefe furg gubor bon Feftgewühl erfüllte, mit Gemalben, Teppichen und Blumenquirlanden gleichfam bebedte Stadt mie pon ber Beft verobet, ftarrend von Berwilberung und pon Furcht. Rachte vom Donner ber Orfini Bomben ober tudifch gelegter Bulberminen brohnend, Tage burchzogen pon gtemlofen Golbaten, welche bie und ba Schmarme pon Gefangenen einbrachten. Er fab Ranonen auf ben Blaten : er fab bie Graben ber Engeleburg mit Baffer gefüllt; er horte, bag jener Greis, ben er eben gum Simmel hatte emporheben feben, jest im verobeten Batican um Rettung aus feiner Rot im Gebete liege, und baf er willens fei, in bie Engeleburg ju flüchten und fich barin einzuschließen. Er fah bie Tore Rome verrammelt und von innen mit Erbe verfcuttet, bie Mauerbruftungen mit Erbfaden bebedt, und man fagte ihm, bag gahllofe Banben, verwilbert, hungernb, mit jeglichem Bemehr bewaffnet, in rote Bemben gefleibet, von allen Geiten mit bem Butgefdrei "Rom ober ber Tob" im Anguge feien, biefe Sauptftabt ber Chriftenbeit zu erfturmen und

ben beiligen Bater, ihren Berrn, ju fangen ober ju ber= jagen.

Die Rehrfeite bes Centenarium begann mit ber Cholera. welche fcon im Juni auftrat, im Juli ftarter murbe. Um 6. August brach fie mit peftartiger Beftigfeit in Albano aus, wo viele romifche Familien ihren Commeraufenthalt genommen batten. Dort ftarb auch am 8. Muguft bie Ronigin-Bittme von Neapel, Maria Terefia, Die Tochter bee Ergherzoge Carl. Gin panifcher Schred überfiel Albano: Frembe und Ginmohner gerftreuten fich in Flucht. Der Carbinal Altieri, ale Bifchof jenes Orte herbeigeeilt, bie Bevolferung burch feine Unmefenheit ju beruhigen, murbe bas Opfer feines Muts. Die bort in Garnifon liegenden Buaven bielten faft allein bie Orbnung aufrecht. und fie erwarben fich allgemeines Lob burch ihre felbftverleugnende Thatigfeit.

Auch im übrigen Italien wittete bie Cholera, aber fie unterbrach taum bie Bewegung ber Actionspartei, welche durch bie Demonftration ber romifchen Rirchenfefte erbittert ihre Abfichten gewaltfam auszuführen befchloffen hatte. Die Stimmung Italiens murbe gerabe burch bie Saltung ber frangofifchen Regierung gereigt, welche bon bem Bringip auszugehen fchien, baf bie Occupation Rome noch in ber Geftalt ber Legion bon Untibes fortbaure. Nicht allein mar ber General Dumont nach Rom gefommen, um biefe burch Defertionen halb aufgelofte Legion zu infpiciren, fonbern bie Beröffentlichung eines Briefe bee Marfchalls Diel an ben Colonnell b'Argy bewies, bag biefe Truppe im Dienfte bee Bapftes burchaus ale frangofifches Corps betrachtet werbe. Dies veranlagte am Ende bes Muguft

eine Note Rattaggi's, worin er bas Parifer Cabinet erfuchte, die Berlegenheiten Italiens nicht noch baburch gu vermehren, baß es die römische Frage wieder aufrege und die Septemberconvention in Gefahr bringe.

Saribaldi durchzog wieder die Städte Italiens; er werfündigte offen ben nahen Fetdyug gegen Rom, wo sich am 13. Int das National-Comité und das Centrum ber Insurrection jur Giunta nazionale Romana vereinigt hatten. Man sammelte Geld und Bassen, seicht gegengen war. Die Gränze und in eine Bossen und besteht gegengen war. Die Gränzen Umbriens begannen von Berdächtigen zu schwörenen. Um 26. August erschien der Agitator in Drvieto. Dier versammelte er das Bolt, griff in seiner vom Geschreit Roma o morte begleiteten Declamation mit gleicher Beftigktit die Regierung von Florenz wie den Aaiser Appoleon an, und erstätete endlich, daß Rom tog der Septemberconvention durch das Gewassente Bott revber

werben muffe. Er ging sobann nach Rapallo, und tam am 8. Sept. nach Genf jum Friedenscongreft, wo bie Haupter ber europäischen Demotratie sich eingefunden Satten, das Programm ber juftunftigen Gestlichgaft Europals zu entwersen. Garibaldi mit enthusiastischen Dubigungen begrüßt, ward zum Ehrenpräsidenten biefes Parlaments ernannt.

Die Reben, welche er vom Balcon bes Saufes Fagy und bei ber Eröffnung bes Congresses hieft, waren so massos, daß ie felbt viele seiner Anhänger tabelten. Er nahm teine Rücksicht darauf, daß die Stabt Calvins und Rousseau's auch zahlreiche Ratholiten zu Bürgern hatte, daß andere aristokratisch und conservativ gestumt und Ricche riesen vilben Declamationen gegen Papstum und Kirche riesen öffentliche Proteste der latholischen Bürgerschaft herbor; die Gemäßigten unter den Reformirten waren faum minder erschreckt; Zwiespalt brach im Congresse und Garibaldi verließ Genf am 11. Sept. geräusschos und ganz enttäussch.

Er begab sich nach Genestrelle, entschlossen die römische Ivategischen Albanen. Die Borbereitungen, wie die krategischen Pläne für dies tollführe Unternehmen waren seit seinem Aufentsalt in Drvieto lebhafter betrieben worden. Trupps von Freiwilligen wurden ausgerüftet, in Ancona und Foligno, in Bologna und Florenz, in den Abruggen, oder heimflich im Kirchenstaat niedergelegt worden. Schwarmweise gingen Freiwillige nach den Gränzen ab, welche italienisches Linienmilität beseth siet, um sie der Septemberconvention gemäß zu beken. Die Dessentigkeit, mit der

biefe Buruftungen jum Rriege gegen Rom unter ben Mugen ber Regierung betrieben murben, bie Auslaffungen ber magginiftifchen Breffe, bie Broclamationen ber Rational-Comites, bie Briefe Garibalbi's, bie Delbungen ber Botichafter aus Rom und Floreng nötigten bas frangofifche Cabinet ben Minifter Italiene immer bringenber gum Ginfchreiten aufzuforbern. Es gab ihm ju verfteben, bag bie weitere Dulbung biefes Treibens bem Ronige bie größeften Berlegenheiten bereiten merbe, welche ber Raifer ihm und fich eripart ju feben muniche. Aber bie Berlegenheit Rapoleone mar nicht minder groß. Er bedurfte ber Bunbesgenoffenschaft Staliens bei einem noch immer brobenben Rriege mit Breugen; wenn er Stalien bon fich ftief, fchlof fich biefes wieder an feinen Mliirten bon Sabowa an; wenn er ben Septemberbertrag umwerfen ließ, erlitt er eine neue Dieberlage, und er ericien entweber ale Miticulbiger ober ale ber ichimpflich Betrogene. Benn er fich jur Intervention ju Gunften bee Bapftes entichloß, beleidigte er bie liberale Bartei auch Franfreiche tief, propocirte er vielleicht einen Bergmeiflungefrieg ber Italiener, ober er fturgte bies Land in Anarchie gurud. nachbem er fein eignes Wert pon 1859 gertrummert batte.

Unterdes verlangten bringende Depefchen von Paris das Einichreiten gegen die Actionspartet. Uhgefandte Beitetor Emanuels begaben fich wirklich zu Garibald, ihn im Namen des Königs zu bewegen, seine unzeitigen Piane aufzugeben und fich nach Caperer zurüczusiehen. Er aber verließ Floren, um iber Arezzo nach Sinalunga zu gehen, und von dort weiter nach Droieto und den Gränzen des Kirchenstaats aufzubrechen. Da wurde auf

Befehl ber Regierung ber General in Sinalunga am 23. Sept. verhaftet und mit bem Eisenbagnug nach ber Feltung von Aleffandria abgeführt. Diese Thatjache veränderte bie Dinge mit einem Schlage; ber Plan ber Invasion fiel bamit, so ichien, es, zu Boben.

Dieser Rian Garibaldi's war solgender gewesen: zumigenten ihn vorbereiten sollten. Aber nach seiner Festnahme bemächtigte sich die papstliche Regierung ihrer wie
der Briefschaften, die sie mit sich sühren. Garbaldi'she
Rgenten waren auch in Rom seit lange thätig, doch sie
iberveugten sich, daß hier nichts zu machen sie. Auch in
Rom nahm die Polizei massenhafte Berhoftungen vor.
Man erfuhr hier durch ausgestreute Flugblätter, daß sich
bie römische Rational-Gunnta am 22. Sept. aufgetäft,
daß an deren Stelle die sogenannten Sectionshupter am
27. September eine neue gebildet hatten, "kamit bie Stadt
in biesen schwierigen Zeiten nicht ohne Regierung sie".

Die Festnahme Garibaldi's vernahm man im Auslande mit Freude; man beglitimbinschie die Regierung Italiens, daß sie endlich die Kraft gesunden, eines schmachvollen Justandes dern zu werden, worin es einem Golksführer erlaubt war, sich selbst über die Gesehe des Staats zu fiellen, eine eigene Regierung in ihm zu bildon, eigen Pläne gewaltsom durchzussihren, Gut und Aut des Bolks zu bertschwenden, und dasselbse in beständiger Revolution zu erhalten, um dann endlich die Richterber Interdention unsessibar über sein Baterland zu bringen; denn schon aufelbar über sein Gaterland zu bringen; denn schon aufelbar über sein Gaterland zu bringen; denn schon aufelbar über sein Gaterland zu bringen; denn schon aufelbar über sein Gettle gerüsset vor Zouson. Das Ansehn Garibatdi's voor seit lange gemindert worden;

feine vielen Declamationen, bie maffenhaften Briefe bie er ausstreute, feine Schmarmercien (er taufte fogar fleine Rinder ale Bufunftepriefter), bies unablaffige Donnern ohne ben Blit ber That, und bas gange magginiftifche Treiben, ju bem er fich wieber bergab, hatten ben Rimbus bes fühnen Bolfemannes vermifcht, welcher in ber Befchichte ber Befreiung Italiens eine fo helbenhafte Figur gemefen mar. Dan beflagte, bag er nicht vor Capua ober bei Aspromonte fiel, fein Leben ale popularer Belb rühmlich befchliegend, fatt fich felbft zu überleben. Geine Feftnahme murbe auch von Liberalen in Rom gebilligt; fie hofften, bag biefer Borgang biplomatifche Schritte ber italienifchen Regierung gur Folge haben werbe, babin mirtenb, bag fich Italien auch von ber moralifden Interpention Frantreiche befreie und eine Menberung bee Ceptembervertrage erlange. Denn in ber That mar ee nur Italien felbft, welches ben Rirchenftaat verteibigen tonnte, indem es ben Freischaaren verbot, bort einzubrechen.

Aber die Actionspartei erhob sich mit Wut; sie verlangte die Freilassiung ihres Führers, eines unwerlestlichen Deputirten zum Nationalparlament. Unter dem Druck von Tumusten in Florenz und andern Städden wurde Garibaldi von Alessand nach Genua geführt, und ohne weitere Bedingung, wie er wenigstens selbst erstärt, sie gelassen, de heißt auf einem Ariegsschiff am 27. Sept. nach Caprera zurückgebracht. War demnach seine Gesungennahme erustlich gemeint gewesen? war sie nur ein abgekartetes Spiel, die Rezierung Frankreichs zu beschwich zien und den thatsächsichen Bruch der Septemberconvention zu verschleten? War nur der Führer der Indasson befeitigt, um biefe felbft ihren Lauf nehmen gu laffen, bamit bann ftatt jenes officiell verleugneten und bei Geite geschobenen Boltshauptes, wie nach Darfala und Capua, ober in ben Marten, andere Subrer im Ramen Staliens auftreten tonnten? Satte bie italienifche Regierung wirklich nicht bie Rraft, bie an ben Grangen fich fammelnben Freifchaaren ju gerftreuen und in ihre Beimat zu fchiden? Rablreiche Truppencorps jeber Waffengattung umichloffen langft bie Grangen bee Rirchenftaate, mo fie einen feften Cordon bilbeten; aber biefer Cordon murbe burch Translocation und Bufammengiehung ber Truppenforper feltfamer Beife balb aufgeloft, und burch bie Bmifchenraume tonnten ungehindert bewaffnete Banden in ben Rirchenftaat bringen. Raum mar bie Befangennahme Garibalbi's im Auslande befannt und bort bie Anficht laut geworben, baf bie italienifche Regierung bas tollfühne Unternehmen vereitelt habe, fo borte man auch, bag eben biefes Unternehmen jest thatfachlich begonnen habe und bie Invafion bes Rirchenftagte nicht nur beimlich, fonbern öffentlich und mit jeber Unterftutung italienischer Beborben por fich gebe.

## V.

Die Invafion ber Freischaaren in ben Rirchenftaat, welche etwas mehr als fünf Wochen bauerte, wird einft ein merkwürdiges aus hochft bramatifchen Spifoben aufammengefestes Capitel ber Gefchichte ber Stadt Rom und bes Bapfttume bilben. In ber Befchichte Italiens wird fie ein peinliches Blatt fein, nicht ehrenvoll für bie bamalige Regierung bes Lanbes, beren Macchiavellismus und tiefe Ohnmacht fie zugleich bor ben Mugen ber Welt blofigelegt hat. Wenn in ber Folgegeit ber ichwierigfte Conflict ber Wegenwart eine gefetmäßige Löfung burch bie Freiheit gefunden bat, mochte ein fpateres Befchlecht auf biefe unfere Beit mit gleicher Bermunberung gurudbliden, wie wir fcon beute auf anarchifche Ericheinungen bes Mittelaltere ober ber Weubalepoche gurudfeben. In Bahrheit fab man auch im Jahre 1867 mit Erftannen auf bie Borgange im Bergen Staliens, mo bas Befen ber fahrenben Golbbanben bes Mittelaltere miebergefehrt fchien, und mo jene tropigen Conbottieri ber Bergangen= beit wieber auftauchten, welche ale vom Staat unabhangige Sauptlinge mit ihren Beeren fuhn bas Land burchzogen. Ber bamale in Rom Mugenzeuge ber Greigniffe mar, glaubte nicht in feinem Jahrhundert, fonbern im Mittel-Gregorobius, Rabenna 20. 16

alter zu leben, wohin Stalien aus gefetlichen Buftanben jurudgebrangt ichien. Er fab Dinge und Geftalten, Die er in ben Chronifen jener Zeiten wortlich wieberfand; er mar verfucht, Diefe Chroniten felbit aufzuschlagen, und mit ben Ereianiffen bee Tages zu vergleichen. Garibalbi, ber mobernite Denich feinem Bufunfte-Ibeale nach, ift augleich unter den Italienern ber Gegenwart berjenige, ber mit feiner Geftalt noch am tiefften im Mittelalter befangen ift, und bies trabitionell italienische Befen erflart einen Teil feiner Bolfetumlichfeit. Er ficht aufer bem Staat. wie ein Condottiere bes Mittelalters; fo lebt er ale Gremit und Agitator auf einer einfamen Infelfcholle, auferhalb bee Festlandes. Er ericheint in feinem Baterlande nur, um ber Regierung jum Trop feine eigenen 3been burch Bolfebewegungen und Freischaaren burchguführen. Fra Monreale, Sforga b'Attenbolo, Biccinino und Fortebraccio würden in ihm Ihresgleichen, einen fühnen Bandengeneral gnerfannt baben: ju ibrer Beit mirbe er felbft eine Solbatenrepublit irgend mo in Italien gegrundet ober einen Bergogetron fich erobert haben. Aber beute untericheibet ibn bice von ienen Condottieren, baf er fein Schwert nur für die Freiheit feines Landes und Bolfes führt. Er fampft mit republicanifcher Uneigennütigfeit für bie 3been ber Gegenwart, ober vielmehr ber Bufunft. Er will die Ibole ber absoluten Gewalt, der weltlichen fowol ale ber geiftlichen Tyrannei umfturgen, aber an ihrer Stelle ein anberes 3bol aufrichten, beffen Despotismus vielleicht nicht geringer fein burfte. Er felbft treibt die Jugend feines Landes taufenbfach in Glend und Tob, fie ale Material für feine Blane berbrauchend, gang fo rudfichtelos wie ein Despot bes alten Suftems.

Die in das europäische Weltgesige tief verfasert ewiliche Frage erschien dem Ariegersinn eines Naturmenschen als ein gordischer Knoten, welcher mit dem Schwert zerhauen werden musse. Er aber besaß nicht as Schwert Alexanderes, und wenn dieses ilbershaupt nur das Chmbol bes mit der That eingreisenden Genies der Zeit ist swie das Ei des Columbus), so sonnte die öffentliche Weimung Europa's nicht zugestehen, daß Garibatdi und seine Freischauern, oder Mazzini und seine Partei, ibre wirflüchen Vertreter seien.

Daß vor unfern Angen stürmisch zusammengeraffte Scharen, sam bevassinet und ohne jede Disciplin, und voelche jene alten Condottieri Italiens saum in ihren Kriegstroß witrden ausgenommen haden, wirklich den Gedanften hatten, Rom auf eigene Sand zu erobern, gleich dem Connetable von Bourbon, erscheint in Bahrheit jedem trußigen letteil wie ein phantastisicher Traum. Und boch war diese Bentenerlichteit gerade in unserer Zeit möglich, und doch sehlte nur wenig daran, daß der Traum wirklich wurde. Einst wird dies eine Mythe in der Geschächte von Rom fein.

Den glithenden Batriotismus eines Kriegers von der Avaisabli's, nud den tollftihnen Mut, mit welchem feine Banden zuletz in den Tod gingen, wird auch derjenige anerfennen, welcher ihr Unternehmen als für ihr Baterland verberblich von voruherein verdammt hat, oder ber babor zurückbethe, das Princip ameritanischer flichflier-Freisheit vom La Plata und von Chile her in den geordneten

Gulturftaaten Europa's jur Anwendung bringen ju feben. Aber bies ift auch alles, mas fich babon fagen läft. Dagegen wird fich bas unbestechbare Urteil auch bes wärmften Freundes ber italienischen Nation und ber Freiheit ber Bolter ftete mit Beringschätzung gegen biejenigen wenben, welche bies falfche Spiel nach ben Regeln bes Fürften Macchiavellis ichlecht frielten und verloren, um am Enbe ber Belt bie Richtigfeit bee Spruche von Bafbington gu beweifen, bag bie befte Bolitit ftete bie Bahrheit fei. Die Geschichte ber Bolitit murbe im Jahre 1867 burch ein Schaufpiel bereichert bon folder Urt, baf man in ihren Unnalen lange fuchen muß, um ein ihm ahnliches aufzufinden, und wenn im Ramen ber Freiheit oftmale genug Berbrechen begangen worben find, fo hat man boch felten in ihrem Ramen auch fo grundliche Torbeiten aufgeführt.

Das italienische Rabinet war aus Selbstäufigung und Schwäde bahin gebrängt worden, den gefährlichen Alan ber Invosion zu dutden, endlich selbst augmehmen und zu fördern, wodurch es Italien in die schrecktlichte Kriffs stürte, die Wonarchie und die Einheit bes Landes aufs Spiel sehte, und endlich über die gange Ration eine kaum erträgliche Demittigung brachte. In dieser wielfen traftlofer Diplomatie und hetbenhaftem Ungestim wondinierten Rechnung wurden große Behler begangen. Man hoffte anf eine römische Instituten, und dies blied die. Seie sand nicht einmal in päpstlichen Grenzorten statt, geschweige benn in Biterbo und Nom, wo die Agenten der Arction bergebliche Anstrengungen machten. Ant der fächliche Auftrengungen machten. Mer der that sächliche Auftrand des Kirchenspaars fonnte, wenn er als

freier Act bee Bolfewillens erichien, bie Lage ber Dinge veranbern, bie Intervention Staliens berechtigt ericheinen laffen, und jene Frantreiche ausschliefen. Da er nicht por fich ging, ba bie Bevolferung im Rirdenftaat bewegung8= los blieb, mar es vergebens, eine über bie Grangen geworfene Indafion bon Freischaaren gur Infurrection bee Bolte zu ftempeln. Man rechnete auf bie Rriegeuntüchtigfeit ber papitlichen Urmee, und auf ben Abfall ihrer italienischen Elemente; aber biefe Golbner, Fremblinge wie Ginheimische, folugen fich mit unerwarteter Tapferfeit, und fie ftanben treu zu ber Fahne, ber fie gefchworen hatten. Dan rechnete auf Diggriffe ber papftlichen Regierung, aber biefe zeigte felten mehr Befonnenheit und Energie. und. überfallen wie fie mar, eine burchaus gefetliche Baltung, welche im Gegenfat ju jener ber italienischen Regierung einen boppelt guten Ginbrud auf bie Belt machte.

Man rechnete endlich auf die stillschweigende Billigung bes französischen Protectors und seine Austimmung zur Modolfication des Septembervertrags. Es gab Stimmen in England, welche behaupteten, daß diese Modification im Sommer wirftig genehmigt war, und baß Napoleon mur von ihr zurüdtrat und sich zur Intervention entschlos, nachdem er von gewissen Meretietungen Kattazzis an Preußen gehört hatte. Wie dem auch sei, Napoleon durste einen von ihm bestätigten Bertrag nicht von der Krodultionspartei unweresen lassen, segen welche er errücktet worden war; er intervenirte, weil sich der Kirchenstaat nicht erhob, zu Gunsten des Papstes und der Seisslichsteit, mit welcher er selbst es nie verderben wolke, erst zögernd, dann mit rücksichten Ernst.

Rady bem garibalbifden Operationsplane follte bie Inbafion in brei Richtungen bor fich geben; bon ber Sabina und Umbrien, bon Tuscien, und von Latium follten die Banben auf bas große Biel, Rom, vorruden. Die erfte Richtung ift bie furgefte und führt birect auf Rom, weil bier bie Grange bei Correfe und Scanbriglia faum zwei Gifenbahnftunden von ber Stadt entfernt liegt. Menotti, ber Cobn Garibalbi's, übernahm bort ben Befehl über die von Umbrien herbeiftromenben Schaaren. In ber zweiten Richtung war bas nachfte Biel Biterbo, jest bie zweite Stadt bee Rirchenftaate, in einer reichen Lanbichaft gelegen, und von einem Bolte bewohnt, welches itete für tropig und neuerungefüchtig galt. Bier follte Acerbi ben Befehl führen. Auf ber britten Strafe follte Nicotera bie Invafion in bie Campagna werfen und über bas Lateinergebirge gegen Rom gieben. Diefe beiben Bandenführer waren Deputirte des italienifchen Barlaments. Auferdem follten fleinere Schwärme gwifden biefen Sauptftraffen auf vielen Buntten einbrechen, um die papftlichen Befatungen bie und ba angugreifen, bie gange Armee bes Bapftes in Bewegung ju bringen und burch ben fleinen Brieg aufzureiben.

Die Masse bieser Freischaaren bestand aus aufgeraften Menschen, von denen die meisten taum je eine Flinte gehandhabt hatten. Ihre bunte Zusammensehung und ihr Wesen wutden das Entzüden eines Rovellisten oder eines Salvator Rosa, aber den Zweisel jedes Kriegsmannes erregt haben. Reliner, Kuftscher, Bediente, Schülter worden, Schneiber und Jandwerter jeder Art, Arbeiter aus Fabriten, brodunden, bandwerter jeder Art, Arbeiter aus Fabriten, brodu

tofe Leute mifchten fich mit einander. In ihren Reihen fah man jeboch auch Manner und Junglinge von feiner Bilbung, Grafen und Signoren, felbft emancipirte Damen ju Bferd. Der Reig folder Unternehmungen ift in feinem Lande ftarter ale in Stalien, beffen Datur fie fo febr erleichtert. Es ift gewiß richtig, baf in ber Daffe biefer Banben Rot und Abenteuerluft gripriinglich bie porherrichenden Triebe maren, aber ebenfo unrichtig, bie Freifchaaren überhaupt nur als Saufen von Gefinbel gu betrachten. Die patriotifche Begeifterung batte fich aus ben bemofratifchen Bereinen auch in ben unterften Claffen bes Bolfe verbreitet, und biefe armen Sandwerfer und Rellner fampften am Enbe bei Mentang mit Selbenmut. Mufierbem waren anerkannte Batrioten und eble Danner unter ihnen, Die bon Liebe ju ihrem Baterlande erfüllt ihm ihr Leben zu opfern befchloffen hatten. Rach und nach permehrten fich biefe; alle Stanbe, und alle Bropingen Italiens, auch bie Stadt Rom fanben barin ihre Bertreter, bie biefe Banben burch wirfliche italienifche Golbaten verftarft murben, bie man beimlich aus ber Urmee entlaffen, und in bie Freifchaaren eingereiht hatte.

Sie waren in Bataillons abgeteilt. 3hre Uniform follte bas rote hembe fein, aber nicht alle befaßen ein solches; manche begnügten sich mit einem Stild roten Zeuges, welches sie an ihrer Aleibung andrachten. Ein jeder stedte eine Feber, von einem Hahn oder Fallen an seinen Dut. 3hre Waffen waren mangelhaft; viele hatten mur Langen, Dolchmesser wie beibel. Einige Bataillone trugen Gewehre, aber biese waren verbrauchte and ben Magazinen der Stadtmilgen. Die Einrichtung des Proviant-

und Munitionsvefens diefer Armee war so primitiv, wie die ihrer Bewasseung. Seie waren im Grunde auf die Contribution der Orte angewiesen, welche sie befeten, und man weiß, daß die Castelle in den sabinischen, tuscischen und lateinischen Districten mehr und von Golonen bevölkert sind, welche in der bittersten Armut von Kolonen bevölkert sind, welche in der bittersten Armut von den Maiskorn und Castanien leben. In Wahrheit durch werden, Oliven und Castanien leben. In Wahrheit durchte man voraussagen, daß der patriotische Fanatismus Garibaldis alle beise Ausstellende so jest, wie in den Tagen von Aspromonte, einem sichern Ciend, dem Junger und dem Tode entgegenschieden, wenn es ihm auch sieht, wie damasse nicht gelang, die itossenische Ausstellung um Ausstande zu bewegen.

Die Armee, welche ber Papst biefen Freischaaren entigegengustellen vermochte, bestand bamals aus 12981 Mann mit 929 Pferben, wodon indeß nur 8000 wirtlich friegstichtig waren. Ihre hauptstörper bilbeten ber Starfe nach bas Regiment ber Zuaben mit 2237, die Gendarmenlegion von Einheimischen mit 1595, das Zutallon auskländischer Garabinieri mit 1233, die französsische Vegion von Antibes mit 1096, das Bataillon einheimischer mit 956 Mann, 442 Mann Cavallerie und endlich fünf Batterien Artillerie.

Diese Armee war bemnach sowol aus Italienern bes Kirchenstants, als aus Fremben aller Nationen zusammengesett. Seit ber größeren Bebrängnis bes Papsttums, umal als die Zeit bes Abzuges ber franzsstigen Occupationstruppen heranrudte, war bie herstellung der puppllichen Armee eine Angelegenheit bes tatholifchen Gifers in allen ganbern ber Belt geworben. Gemeinben in Belgien und Franfreich, felbft in Amerita errichteten Raffen, aus benen fie ben Golb für bie Rrieger bes Bapftes bestritten, und fie fchidten folde wolausgeruftet wie einen Tribut nach Rom. Die tatholifche Breffe gab biefen Golbnern ben emphatifden Ramen ber Rreugritter Ganct Betere, und fie jubelte, baf bie fromme Leibenichaft ber Rreugzuge wieber ermacht fei. Die fleine Urmee bes Bapftes ftellte in ber That einen Auszug ber tatholifchen Chriftenbeit bar: viele Sprachen und Rationalitäten maren in ibr vertreten; Schotten, Fren, Bolen, Deutsche, Frangofen, Bollanber, Belgier, Canadier, Mohren aus Afrita, Italiener, Spanier mifchten fich in biefem toemopolitifchen Beer unter bem Banner bes Erzengele Dichael, und wenn viele mirflicher Glaubenseifer au biefer beiligen Rahne trieb, fo bewog anbre ju biefem Dienft Abenteuerluft, Bergweiflung und eine buntle Bergangenheit.

Das Clitecorps der S. Betersmiliz, die wahre Kreuzritter-Garde des bedrüngten Bapstums bildeten die Zuaven.
Lamoricidre hatte dies Corps, eine Erinnerung an seine
afritanischen Ketdzüge, in Rom gestiftet, als ihn dortshin
der Bapst im Jahre 1860 als Retter des Dominium
Temporale derief. Söhne aus den ältesten Legitimistenfäusern Frantreichs und Belgiens dienten darin als Führer,
selbst als Gemeine zu füg. Ihr Oberst war Charette,
ein Abkomme des berühmten Hauptlings der königlich
gestunten Bendee. Die Rationalität diese Corps war vorherrschend französsisch und belgisch, seine Sprache französsich.
Ein halbtirktisches Cosstum von blauer Karde und theatra-

lischer Erscheinung erhöhte für viele junge herren ben Reig in ihm zu bienen. Die meisten biefer Zuadenossfliciere und Gemeinen waren von latholischer Leibenschaft, von mittelasterlichen Ibealen erfüllt; sie brannten vor Begier, bie italienischen Rebellen, rotbehemdete Demofraten und Keper, im Kampf zu treffen, und alle die Unbilden zu rüchen, volche ihr Abgott, der Papst, seit Jahren gewilbet hatte.

Chef ber papftlichen Urmer mar ber General Rangler. ebemale Officier im Beere Babene, und feit lange in papftlichen Dienften. Ein gefchidter Rudgug feines Bataillone nach ber Schlacht von Caftelfibarbo hatte bie Aufmertfamteit auf ibn gelentt, fo bag er zu einer boberen Stellung gelangte, und Prominifter bes Rrieges murbe. Das romifche Rriegeminifterium mar bisher bon Bralaten, gulett von Merobe, bem Schwager Montalemberte, bermaltet worben, und bies tonnte ber Organifation bes Becres nicht vorteilhaft fein. Mle nun basfelbe in bie Sanbe eines erfahrenen Dilitars gelegt mar, zeigte fich fofort bie beilfame Birtung biefer Beranberung. Der Befonnenheit und Thatigfeit bes Generale gelang bie Reorganisation ber papftlichen Armee, und ficherlich bat bas weltliche Bapfttum feine Wiberftandefähigfeit gegen bie Inbafion jum größten Teile Rangler ju berbanten gehabt.

Der Kirchenstaat war in militärische Zonen geteilt worden: in die von Biterbo, Evistavecchia, Tivoli und der Sabina, und von der Campagna und Marittima (Belletti und Frosinone). Diese bilbeten zusammen eine halbe Division unter dem Besche des Generals de Courten;

bie andere Salbbivifion, ein paar taufend Mann ftart, hielt Rom befett unter bem General Bappi. In ben größeren Stäbten lagen Companien, in ben fleineren oft nur Genbarmenpoften in ihren Caferneu. Die Befatung ber Campagna mar burch Freiwillige aus bem Landpolf verftarft worben, ben fogenannten Ausiligri ober Squabriglieri, welche militarifch organifirte Corpe in ber malerifchen Lanbestracht ber Ciocciaren mit bem Bundfcub bilbeten. Gie waren urfpriinglich im Brigantenfrieg ber Jahre 1866 und 1867 entftanben, mo fie gute Dienfte in Latimm geleiftet hatten. Gin Bataillon bavon, 638 Mann ftart, lag in Frofinone an ben Grangen Reapels; andere maren anderemo ber Genbarmeric quaeteilt. 3m Gangen hatten fie eine Starte von 1200 Mann.

Am Ende des September bot daßer der Kirchenstaat das seltsfamste Schauspiel dar möhrende er mit Ausbiertung aller Kraft seine Armee in dem unheimlichen Rom, wie in dem Endszehiet zur Verteidigung bereit hielt, umssellten bessen Gränzen 10 bis 2000 Mann italienischer Truppen, in einer Haltung deren Absicht geseinmisson var. Sie follten die Banden von den Gränzen abhalten, aber sie liehen sie Handen von der Greiber nich dem Refrain Andremo a Roma Santa. Sie fahre das Gewehr am Kus rusig zu, wie Junderte von Rotsemden, in steine Trupps aufgelöst, eben dies Gränzen umschweber am Frügerig in das päpsliche Landeningssallen, während ihr Kichtung gab, bessen Naderen ihr Keibersten von Rotsenden, Namen ihr Kebgescheri war, noch auf der Inschlichselle Caprera sessen lege wiese von Inschliche Caprera sessen unter iber Bicker iwar, noch auf der Inschlichselle Caprera sessen lege wiese zu eine Angelosse eine Verlegene untersteten

fieben italienische Rriegsichiffe, wie einst englische Rriegsichiffe Elba und ben größeren Mann umtreist hatten, welcher dort seine tollfühne Unternehmung gegen das Festland vorbereitete.

Am 29. Gept. tam bie Delbung nach Rom, bag bie Invafion begonnen habe. In ber Racht bes 28. hatten 40 Garibalbiner ben Ort Grotte bi G. Stefano in ber Brobing Biterbo überfallen, ben bortigen Genbarmenpoften entwaffnet, bie papftlichen Bappen abgeriffen und bie italienifche Rabne aufgepflanzt. Dann maren fie nach Bomargo gezogen, mo bas gleiche gefchab. Geit biefem Tag wiederholten fich bie Ginfalle von Banben in ben fleinen Grangorten. Um 29. rudten folche in Bagnorea und Torre Alfina in berfelben Broving ein, worauf fie folgenben Tage ben erften groferen Ort Acquapenbente überfielen. Drei Stunden lang verteibigte fich bort bie Genbarmencaferne, bann cavitulirte fie. Die Garibalbiner bemächtigten fich ber öffentlichen Raffen, entfetten ben Magiftrat und forberten Contributionen. Gie ertfarten bie Avantgarbe bes Generale Acerbi gu fein; ein Graf Bagliacci, Emigrant aus Biterbo, commanbirte fie.

Auf bie Nachricht vom Ueberfalle Acquapenbente's rüdte der Oberft Aganefi, welcher in Biterto lag, mit Truppen aus biefer Stabt; er fiieß auf die Garibablifchen eie S. Vorenzo am 2. Oct., zerftreute sie in Bucht, nahm viele gefangen, und besetzte Acquapenbente wieber. Die Schwärme der Flüchtigen sammelten sich sierauf in Bagnoren, dem alten Balneum Regis. Ein Gopps von 95 Jauven griff sie mit Ungestüm an, wurde aber mit Berluft zurückgewiesen, bis papstliche Berftärtung von

Montesiascone eintras. Bagnoren wurde am 5. Oct. erstütrmit; die Garisaldiner, welche bort 500 Mann sarf Extellung genommen hatten, entwichen, nachbem sie 100 Tobte und Verwundete und 178 Gesangene gurüsgesaffen satten. Dies war der erste größere Zusammenstoß in diesem Guerillafriege. Er zeigte, daß sic päpslichen Truppen, was man kaum erwortet hatte, mit Ernst und Tapferteit schungen und so triegstücktig, als ihre Gegner untauglich zum Kriege waren.

Täglich fanden Truppenausmäriche aus Rom ftatt, welches fich von Militär zu leeren ichien. Denn täglich tamen Meldungen von vereinzelten Invainschen so im Tustichen, wie in ber Sabina, wohin Mannfchaften geschigten werden mußten. Eine unheimliche Aufregung begann Rom zu ergreifen, sowol wegen diefer militärischen Bewegung, als weil bie verschiebenartigsten Gerüchte von Gefechten, Siegen und Niederlagen, ja vom Aufstande in den Provinzen verbreitett wurden.

Die aus Bagnorea herausgeschlagenen Banben hatten sich noch Torre Alfina geworfen, einem Keinen Ort an ber Gränge Tostana's von großer Festigsteit durch die Rature. Hier concentritte wie in seinem Sauptquartier ber Deputirte Acerbi seine Freischgaaren, um so bald es möglich war gegen Biterbo vorzurüden. Ju gleicher Zeit seizen sich Banben in Nerola, Woricone, Wontemaggiore und Wonte Libretti sest, Keinen, verwülkerten Orten der Sabina. Sie stehen auf Fessen, zusammengebrängte schwarze Säuserklumpen, aus denen nur die Sauptstriche, sie und da ein zersplitterter Turm des Mittelatters, und ein grause ankeldartiges Baronalssalos fervorraat, den

Beiten angeborig, ale bie Orfini einen großen Teil ber Cabina beberrichten.

Der junge Menotti filbrte bort 600 Mann, mit benen er in die Campagna von Tivoli vorzugehen hoffte, wenn ihn anbre Bugilge milrben verftartt haben; benn ihm follte ein verabredeter Ueberfall Subiaco's von ben Abruggen ber Luft machen. Garibalbi batte feinen Gobn burch ein Decret von Caprera aus ju feinem Leutnant ober Ctell= vertreter ernannt; es gab alfo eine Art von Garibalbi= Dnnaftie, und mabrend ber alte Lome felbft murrend auf Caprera lag, follten menigftens feine Rinber, Menotti und Ricciotti, für ihn bie Nationalfache austampfen. Mle aber am 7. Oct. ber Oberft Charette gegen Denotti anrudte, wich biefer nach Fara gurud. Ueberall wurden die Garibaldijchen verjagt, und nach furzem Gewehrfeuer gerftreut; fie gogen fich über bie Grangen gurud, wo fie bie italienischen Truppen aufnahmen, ober boch ruhig gewähren liegen. Berftartt tehrten fie bann wieder, um benfelben Guerillafrieg an biefer ober jener Stelle gu erneuern. Die papftlichen Truppen fcidten taglich Gefangene nach ber Engeleburg; aber fie murben burch enblofe Bin= und Bermariche bei nicht mehr ju erfetenben Berluften mehr und mehr ermildet. Der Invafionefrieg begann wie ein Rieber in einem franten Rorper in ben Gliedern bes Rirchenftagte bin- und bergnziehen, und fonnte nicht auch beffen Saupt, bas fcon gang verbufterte Rom, plötlich bavon ergriffen werben?

In Rom maren feit bem Beginn bes Geptember garibalbifche Agenten unablaffig thatig, einen Bolfeaufftanb vorzubereiten. Alle Mittel ber Ueberrebung und Beftechung

murben von ihnen angewendet, Die Bertzeuge ihres Blanes ju gewinnen. In verftedten Orten murben Baffen, Bomben und Bulvervorrate niebergelegt. Das aufgelöfte romifche Nationalcomité ber gemäßigten Richtung conftis tuirte fich von neuem und zeigte bies burch eine Broclamation am 8. Det, an, worin gefagt wurde: "Romer, bie Brovingen find ichon im Aufftanbe, und in furgem wird bie Infurrection allgemein fein. Wir muffen uns biefer Bewegung anichlieken, und fie mit aller Rraft unterftugen, benn ber Gieg ber Brovingen wirb une ben Gieg über Rom erleichtern. Geien wir bemnach alle bereit. Das Blut ber Brüber, welches ber papftliche Buave eben in ben Brobingen bergieft, fei ber Funte unfere Beifter gu entflammen. Romer, Die entscheibenbe Stunde naht. 3m Ramen bes Baterlandes einigen wir und, und jeder geborche ben Befehlen allein, bie bom Centrum ausgehen werben. Erinnert euch, baft Ginbeit und Disciplin bie Rraft bilben. Bebe vereinzelte, ungeregelte und ungeitige Bewegung tann verberblich werben. Bertraut jenem Comité, welches euch bereits Proben bon Rraft, Rlugheit und Billensftarte gegeben bat. Jest, wo ber Mugenblid ber fraftigen Entichluffe gefommen ift, wird es feine Bflicht ju thun miffen. Schliegen wir une voll Mut gufammen, banbeln wir geregelt: und bie Cache ber Civilifation wirb gewonnen fein."

Indeß zeigten die Thatsachen, daß alle jene pomphaften Berichte der garibalbifden Zeitungen schausse riogen waren. Denn nirgend in den Provinzen fand eine Erhebung auch nur eines einzelnen Ortes flatt. Konnten auch undisciplinirte Banden, welche die Castelle übersielen

und brandschapten, um dann beim Erscheinen papftlicher Truppencorps wieder die Flucht zu ergreifen, die Bewöfferung bes Kirchenstaats verlocken, mit ihnen gemeine Sache zu machen und sich selbst dien Italien? Ober war in jedem Falle die Intervention Frankreichs, und ihre nausbleibliche Folge nicht mehr zu sürchen? Der Burger, ber Landmann wollte nichts vom Auffnande wissen. Die Invasion glich nur einem laufenden Feuer, welches die Grängen umstackete, hier erlosst und dort wieder aufloberte, und tein Resultat gewann. Sie erschien als ein vergrößerter Brigantenfrieg.

Am 11. Oct. war die Stadt Subiaco überfallen worden; man hatte dort den Bischof und den obersten Magistrat unter Wache gestellt, das Schloß vergebens zur Uebergabe aufgesordert. Das Erscheinen weniger Zuaben reichte hin, die Garibaldischen auch aus Subiaco zu versagen.

Tages selbst und trat unter sie. hier bin ich, so sagte er, ben ihr als euern Feinb betrachtet und bessen Tob ihr geschworen habt: und wen sehet ihr vor euch? einen alten und schwachen Mann. Sie sielen auf ihre Anie nieder; viele kuften den Saum seines Aleibes. Er ist gut, so sagten die Römer damals von Pius IX.; aber zwei Seelen sind in ihm; die eine gehört Italien, die andre der Secte der Jesusten an.

Die mazziniftlige Beeffe erfand Berichte von ber graufamen Behandlung biefer Gefangenen; fie sind unwahr; in Hodpitten wie im Kerter war sie menschied und gut. Bielleicht war die einzige Dual ber Gesangenen hie umd da die zu eindeingliche Predigt von Prieftern und Beichten, welche abgeschieft wurden, um mit ihnen religiöse Utebungen durchzumachen.

## VI.

Indeft murbe bie Gefahr für Rom mit jebem Tage grofer. Die Inpafion mar bie Rabel bon ben Ropfen ber Sybra. 3mmer neue Banben tauchten auf, immer offener murben fie bon ben italienifchen Beborben unterftust. Ihre Berbebureaus maren in ben Stubten bes Ronigreiche aufgethan; ihre Baffen wurden aus Dagaginen ber Nationalgarbe verabfolgt. Die Gifenbahnen ftanben gu ihrer Berfügung; und bunberte pon Rothemben murben mit ihnen täglich nach ben Grangen beforbert. In Rom felbft tauchten immer mehr frembe Beftalten auf; bie Boligei nahm maffenhafte Berhaftungen bor, ohne fich boch bes geheimften Gewebes ber Berfcmorung bemachtigen gu tonnen. Die Stimmung ber Stadt marb mit jedem Tage bilfterer: ber Berfehr flodte: bas gemungte Gelb berichmand. Dunfle Geruchte weisfagten ben naben Ausbruch eines Tumulte. Das gang ermübete Militar, burch Abguige und Rrantheiten berminbert, erlag unter ber Laft ber Bachbienfte und ftarten Batrouillen.

Am 17. Oct. erließ ber Papft eine Enchftist an ben gefammten katholischen Klerus. Er schiberte durin ben verzweisetten Zustand doms, welches auf die Länge ben es bedrungenden Feinden nicht gewachsen sei. Dies

mertwürdige Actenftud begann burch einen feltfamen Bufall mit berfelben Bhrafe: Levate in circuitu oculos vestros, mit welcher einft ber große Feind bes weltlichen Bapfitume, ber hobenftaufifche Raifer Friedrich II., feine Encuflita an Die Chriftenheit gegen Gregor IX. begonnen hatte.\*) "Erhebet, ehrmurbige Briiber, eure Augen ringeumher, und ihr werbet bie fluchwürdigen Frevel feben und mit Une beflagen, bon welchen jumal bas unfelige Stalien jest heimgefucht ift. Bol berehren wir in Demut bie unerforfchlichen Gerichte Gottes, bem es gefiel, baf wir in biefen trauervollen Beiten leben follen, in benen burch bas Bert einiger Menfchen und jumal berer, welche bie Leiter ber öffentlichen Dinge in bem unglüdlichen Stalien find, die ehrmurdigen Gebote Gottes und bie Befete ber heiligen Rirche gang und gar verachtet werben, und bie Gottlofigfeit ungeftraft ihr Saupt hoch erhebt und triumfirt. Daber tommen alle Ungerechtigfeiten. Uebel und Beichulbigungen, beren höchft trauervolle Beugen wir finb. Daber tommen jene gabireiche Banben (phalanges) pon Menichen, welche in Gottlofigfeit manbelnd unter bem Banner bee Satane bienen, auf beffen Stirne gefchrieben ftebt "Liige", und bie mit bem Ramen ber Rebellion genannt ihren Mund in ben himmel legen und Gott luftern, alles Beilige befudeln und verachten, alle gottlichen und

<sup>\*)</sup> Levate, Venerabiles Fratres, in circuitu oculos vestros, et videbitis, ac una Nobiscum vehementer dolebitis abominationes pessimas, quibus nunc misera Italia praesertim funestatar... Datum Romae apud S. Petrum die 17. Oetobris Anno 1867. Pont. Nost. A. XXII.

menschichen Rechte mit Füßen treten, wie reißende Wölfe nach Beute gieren, Blut bergießen, die Gesen durch ihre Freebe berbetben, ben ungerechten Solb ihrer eigenen Bosheit suchen, frembes Gut rauben, ben Armen und Schwachen elend machen, die Jahl ber Wittwen und Baisen mehren, jür Geld ben Ungerechten freihrechen, während sie bem Gerechten das Recht verweigern und ihn berauben, und in ihrer Derzensverberbtheit alle schändlichen Begierben zu erfüllen trachten, zum größesten Schaden ber bürverschen Gerechten iber durch und sehn

Bon biefem Gefchlecht ber Berlornen find mir. ehr= murbige Bruber, in ber Gegenwart umringt. 3a, biefe Menfchen wollen, gang bon teuflischem Beift befeelt, bas Banner ber Luge in biefer unferer eigenen erlauchten Stabt aufpflangen, an bem Stule Betri, bem Centrum ber tatholifchen Bahrheit und Ginheit. Die Lenter ber fubalpinen Regierung aber, welche Menfchen folcher Art gurudhalten follten, erroten nicht, fie auf jebe Beife gu förbern, ihnen Waffen und alles Mötige bargureichen und ben Bugang ju biefer Stadt ju erleichtern. Doch alle biefe Berfonen, und nehmen fie einen noch fo boben Grab ber Civilgewalt ein, mogen erbeben; benn burch ihre gottlofe Bandlungemeife berftriden fie fich in neue Feffeln ber Rirchenftrafen und Cenfuren. Obwol wir in ber Demut unferes Bergens nicht aufboren ben anabenreichen Gott inftanbigft anzufleben, bag er gerube, alle biefe elenben Menfchen gur beilfamen Buffe und auf ben geraben Beg ber Gerechtigfeit, ber Religion und bes Friebens gurudauführen, fo fonnen wir boch nicht bie fcweren Gefahren verschweigen, benen wir in biefer Stunde ber Finfternif

ausgefest finb. Dit gang ruhigem Bemut erwarten mir, obichon burch ruchlofen Betrug, burch Berlaumbung, Rachftellung und Liigen aufgereigt, jegliches Ereignif, ba wir alle unfere Soffnung und unfer Bertrauen auf ben Gott unferes Beiles fegen, welcher unfer Belfer, und bie Feftung in unfern Moten ift, ber nicht bulbet, baf bie auf ihn vertrauen zu Schanben werben, ber bie Rachftellungen ber Gottlofen vereitelt und ben Raden ber Frebler gerbricht. Inbeft fonnen wir nicht umbin, euch bor allen, ehrmurbige Bruber, und allen Getreuen bie eurer Gorge anvertraut find bie traurige Lage und bie große Bebrangnift fund zu geben, in ber wir hauptfachlich burch bas Bert ber fubalpinen Regierung une gegenwärtig befinben. Denn obwol wir burch bie Tuchtigfeit unferes getreueften Beeres verteibigt find, welches in ruhmlichen Thaten eine fast beroifche Tapferteit bewiefen hat, fo ift ee boch offenbar, bag es ber meit größeren Bahl ber ungerechteften Angreifer nicht lange miberfteben fann. Und obmol une Die findliche Bietat nicht wenig troftet, mit welcher uns unfere burch gottlofe Ufurpation auf biefen Reft berringerten Untertanen anbanglich finb, fo muffen wir boch tiefen Schmerg empfinden, bag fie felbft bie fcmeren Gefahren erleiben, bie ihnen bon ben bermilberten Banben jener Ruchlofen broben, welche fie mit allen Schredmitteln ichreden, fie berauben, und auf jebe Beife plagen". . . .

Der Papft schwieg von Frankreich; aber dies Schweigen war beredt, und vielleicht sonnte es wirfsamer sein, als ein directes hilfgesluch an die satholischen Mächte und ein Aufruf ihrer Intervention. Aller Augen blidten längst auf Napoleon: auch er schwieg, und er schien wieder die

rätselvolle Sphine ber Zeit zu sein. Alle fragten, was er bei einer schon offenbaren Berletzung der Septemberconvention thun werbe. Die Liberalen in Rom stüfferten:
alles sei in Biarris sertig gemacht, die Septemberconvention
modificirt; der Kaiser tönne des Bündnisses mit Italien im
unvermeiblichen Kriege wieder das neue Deutschand nicht
enthehren; der Preis dassit sein kall vollogen sein, ist wier Wochen werde sein Kall vollogen sein.

Aber am 17. Oct., bemfelben Tage, an welchem ber Papft jene Enchtifta erließ, gelangte folgendes Telegramm des Ministers des Auswärtigen in Baris an ober französsischen Bebollmächtigen in Rom. herrn Armand: "Die päpstliche Regierung möge sortfahren, sich energich zu verteidigen; der Beistam Frankreichs wird ihr nicht sessen. Die Deptste machte die römische Rationalpartei erstarren, die Päpstlichen ausjubeln. Napoleon schicke den General Prudon nach Kom, dem Papst zu erlären, daß die Interbention beschossen, das der Gardinal Antonelli befahl dem Nuntius, dem Kaifer im Namen des Papstes zu danken.

Mit großer Zurückfaltung hatte das französische Cabinet bisher die Borgänge in Italien beobacktet, und sie nur mit seinen Bemerkungen an die italienische Regierung begleitet. Diese hatte wiederholt ertlärt, daß die Ueberwachung der Grängen bei ihrer Ausdehnung und Natur unmöglich werde, dies sie endlich mit der Anslück hervortrat, daß sein anderrer Ausweg aus dieser Kriffe sichhoferi, als das Einschreiten Italiens selche, das heißt die Pelegung eines Teiles des Krichenstaats durch die italienische Armee. Nigra, der Bebollmächtigte des Königs am

französischen hose, war beaustragt worden, diesem Borschliche Expedition nach dem Rirchenshaat nicht allein der Septembercondention nach dem Rirchenshaat nicht allein der Septembercondention zuwiderlause, sondern der gefährlichste aller Wege zur Lösung der römischen Frage sei. Wenn Italien einen Teil des Kirchenshaats detese, so wolle wes dadurch teineswege die Rechte der pähflichen Souderänität angreisen; es wolle nur die gestörte Ordnung herstellen, und wünsche endlich eine Uebereinfunst mit Frankreich au tressen, wir die Unabhängigteit des Papstes sicher Auftellen, zu welchem Zweck es bereit sei, einen Congres der Wäckte anzumehmen.

Das französische Cabinet erwiderte: daß es erfreut fei zu sehen, daß Jatlein die Couderditüt die Baptles amerkenne; daß es nichts wider einen Mächtecongreß habe, um auf ihm die schwierige Frage zu lösen; ader dürfe das edmische Gebiet desen, venn italienische Tuppen das ömische Gebiet beseth sielten, und der Bapt slüchtig im Eril irrte, wohin ihn jene Bestung unzwesselhabet treiben würde? Der Abzug der Franzosen zu nur weiseltlicht treiben würde? Der Abzug der Franzosen aus Kom sei die Folge der Septemberconvention und des Bertrauens des Kaisers gewesen, daß die italienische Regierung das püpstliche Gebiet der jeder Invasion schilben werde. Wenn sie nur wirklich unfähig sei, dies zu thun, so gebe dieselbe Convention dem Kaiser das Vecht, thatsächlich sür dem Schul des Krichenslaats zu sorgen.

Der Borfcflag Rattagi's, bie Occupation bes pupfilichen Gebiets burch bie Italiener zu genehmigen, wurde abgewiesen, und bie tategorische Ertsung Frantreichs zwang ben Minister Italiens zu der Berscherung, bag er entischossen sei de Convention zu hatten. Am 19. Det. schickte ber Kaise sein Littung, Wattazzi zu erslären, baß Napoleon von der Wahrstigkeit jenes Entschung, Kattazzi zu erslären, daß Napoleon von der Wahrschiftigkeit jenes Entschung der Wertschung der Wertschung der Wertschung der Wertschung der Musterlittung der Wertschung der Kontak der Knick der

Das Minifterium Rattaggi befand fich in ber größeften Berlegenheit; es hatte nicht allein Frankreich gegen fich, fonbern auch bie übrigen Machte, welche entichloffen maren, ber frangofifchen Intervention fein Binbernif in ben Beg ju ftellen. Breugen felbft, auf welches er rechnen mochte, tonnte es nur erwünfcht fein, wenn Rapoleon fich in bie italienischen Angelegenheiten wieder tief permidelte, und burch bie gebaffige Intervention auch bie letten Compathien Italiens verlor. Die Saltung bes Rirchenftaats und Rome mar es, woran Rattaggi fcheiterte; benn bier erhob fich feine Bewegung, bie ihm ju Guffe tam. In bem Brieftaften bee romifchen Genate fand fich an jenem 19. Dct. nur ein anonymes Schreiben, welches befagte, bag ber Buftanb Rome fo bebrohlich fei, bag bie Mufnahme italienifcher Truppen in bie Sauptftabt baburch geboten werbe. Der Genator moge biefe Aufforberung

an ben Japft beinigen; Tausenbe von Bürgern, welche ihre Namen bei einem Notar niebergelegt, seine bereit zu erhätten, daß dies der Bülle der Setabt Rom sei. In Abwesenheit des Senators, Marchese Cavaletti, nahmen die vier Conservatoren dies Schreiben an sich, und sie inbersandten es dem Papst mit einer Berwahrung, daß sie, ohne die darin ausgesprochenen, der Bürde der Rezierung nicht gemäßen Gestunungen zu teilen, es für gut hielten, Sr. Deiligseit davon Kunde zu geben. Romnte ein anommer Brief, dessen die Ausgebrach war, und der in ossendarem Zusammenhange mit dem nach Paris gerichteten Borschlage Natuszis's ftand, in Wirtsichteit sitt den Ausbruch des Senats und Bolts der Stadt
Rom gesten?

Am Abenbe bes 19. Oct., bes Tages ber Rrifis, reichte Rattaggi feine Entlaffung ein, worauf ber Ronig ben General Cialbini berief, ein neues Cabinet gu bilben. Cialbini war ber Mann von Caftelfibarbo, aber auch von Aspromonte, ein entichiebener Feind bes Freifchaarenmefens, und beshalb Franfreich genehm. Die Aufregung in Rlorens murbe groß: mas auch in ben Sturmen biefer Bewegung übermog, bie Rudfehr ber Regierung gur Septemberconvention und baburch jum Gehorfam gegen Frantreich, ober ber Fortichritt gur Revolution und gum Bruche mit Napoleon : es erfchien gleich gefahrvoll. Babrent Cialbini fich fruchtlos bemubte, ein Minifterium gu bilben, leitete noch Rattaggi, hinter bie Scene gurudgetreten, bie Befchafte, und in biefem Intermeggo officieller Regierungelofigfeit tonnten fich Rrafte in Bewegung feben, welche bie Rataftrophe berbeifilhrten.

Der frangöfifche Raifer, ftets zweibeutig, ftete lavirenb. munichte nicht gur Intervention gezwungen gu merben. Er mar frob, ale ihm am 20. Oct. fein Bevollmachtigter in Rom telegrafirte, bag fich an biefem Tage feine Banben mehr auf bem romifchen Bebiet befanben. In ber That mar es ben Anftrengungen ber Bapftlichen gelungen, jene über bie Grangen gurudgumerfen. Die fogenannte romifche Legion, mit welcher ein Emigrant, ber aus ber foniglichen Armee entlaffene Dajor Ghirelli, ben Rleden Orte am 17. Oct, überfallen batte, mar perjagt worden; die Freifchaaren unter Menotti hatten nach einem heftigen Befecht am 18. Oct. mit großem Berluft Rerola raumen muffen; bie Banben Dicotera's maren am 19. aus Ballecorfa in Latium verjagt morben. In Folge jenes Telegramme, welches biefe Thatfachen melbete, gab Raboleon am 21, ben Befehl. bie Ginichiffung ber Truppen in Toulon einzuftellen. Um 22. verfündigte bies ber Moniteur in einem Artifel. welcher jugleich bie Uebergengung aussprach, bag bie 3npafion bes Rirchenstaats nunmehr ibr Enbe erreicht babe. mahrend bie Saltung ber italienifchen Regierung bie gemiffenhafte Durchführung ber Geptemberconpention ge= mährleifte.

So war die Intervention abbestellt, und tiefe Befturzung ergriff biejenigen, welche sehnlich auf fie gehofft hatten.

## VII

Saribaldi war unterbest in einer für feine Ungebuld peinvollen Lage in Caprera geblieben. Die Briefe feiner Söhne und Agenten hatten ihm das Missingen ber Invasion gemeldet, andere ihn von den Borbereitungen der Interbention Aapoloons benachtschigt, beren Druck die italienische Kegierung zu erliegen im Begriff sie. Schon einmal hatte er nach Livorno zu schiffen versucht, und war daran durch die ihn dewachenden Kriegsfahrzeuge versindert worden. Er beschlos auf jede Weise steinen Plan durch zusehen, aufeben, sich an die Spiec der Freissaaren zu stellen und sie nach Kom zu sühren, um das Papstum zu fützen, oder wenn er das nicht bermochte, seine Leiche zwischen diesem und Italien zu lassen

Er entwich aus Caprera am 16. Oct. auf seiner Barte, so gliddlich wie Raposeon von Elba, ben er nachgnuchmen schien. Mit ober ohne Wissen ber italienischen Kriegsschiffe gelangte er nach ber Infel Mabbalena, wo er von einer englischen Dame aufgenommen wurde, sodann nach bem nachen Sarbinien. Berkleibet schiffte er sich bort ein, und sandet am 19. Oct., jenem entscheibenben Tage, an ber Maremma von Livorno, beim Turm von Baba, Dessentlich tam er nach Florenz am 20. Niemand

hinderte ihn, benn Rattaggi war eben abgetreten. bas neue Minifterium noch nicht gebilbet, bie Regierung in Anarchie.

Er hielt öffentlich Reben, und rief auf bem Blat Santa Maria Rovella bas Bolf jum Rampf miber bas Bapfttum und alle biejenigen auf, welche ber beiligen Rationalfache aus Schwäche ober verraterifch in ben Weg traten. Man antwortete ihm mit fturmifdem Beifallegefdrei. Der frangofifche Botichafter forberte alebalb bie Reftnahme Baribalbi's, ihn ju berhindern, baf er fich an bie Grange begebe, bort an bie Spite ber Invafion ftelle. bie mubfam gewonnenen Erfolge ber Diplomatie beiber Regierungen gerftore, und fo alles wieber in Berwirrung gurudfturge. Dan berficherte ibn, baf bies geichehen werbe. Doch mit einem Ertraguge reiste Garibalbi, bon Floreng am 22. Oct. ab, mahrend hinter ihm Berhaftsbefehle nachhintten. Die fonigliche Genbarmerie feste ihm in Rieti und anberemo auf feuchenben Bferben nach, aber immer erft bann, wenn er langft ihrem Bereich entichwunden mar.

Mm 23. Oct. fam er nach bem Bag bon Correfe, und begab fich fobann auf bas papftliche Bebiet nach Scandriglia, mo feine beiben Gohne und andere Ruhrer, wie Salomone und Frigeffin, ihre Freifchaaren in ber Starte von einigen taufend Dann vereinigt hatten. Sier hörte Baribalbi mas Tage jubor in Rom vorgefallen mar, mas mit feinem perfonlichen Auftreten im genauen Bufammenhange ftanb, aber tief unter feiner Erwartung blieb.

Bie er felbft herbeigeeilt mar, feinen Sanbftreich wiber Rom auszuführen, ehe noch bie Frangofen landeten, fo follte ihnen auch die Infurrection Rome gubortommen Gie war bie allein enticheibenbe aller Thatfachen; baber bie allgemeine Aufmertjamteit braugen auf beren Gintreten im bochften Dage gefpannt blieb. Bunbertmal mar biefer Mufftand angefündigt, und nie jur That geworden. Geit Bochen bemühten fich bie magginiftifchen Agenten in ber Stadt. Gin Bergamaste Francesco Cucchi leitete fie und Die Ausführung bee Blane. Dan hatte beimliche Baffenbepote errichtet, eine bei G. Giovanni be' Fiorentini. ein anderes in ber Bigna Matteini binter G. Baul. Dan hatte Romer felbft gewonnen, ihre Locale und andere Dienfte herzugeben. Gogar in die Engeleburg mar man eingebrungen und batte bafelbft ein paar Artilleriften gu beftechen vermocht, welche jufagten, bas bortige Bulvermagagin in bie Luft ju fprengen, wenn bas Beichen bagu gegeben werbe. Denn an mehrern Orten, wo papftliche Truppen ihre Cafernen hatten, im Balaft Gerriftori im Borgo, im Balaft Scimarra ai Monti, felbft in ber vaticanifchen Schweizercaferne follten Dinen gelegt werben. Enblich marb ber 21. Det. ale ber Tag bee Aufftanbee feftgefest. In biefem Tage erlieft bie "romifde infurrectionelle Junta", welche bas Rationalcomite wieber bei Geite gefchoben hatte, ben Mufruf gur Erhebung in folgenber energifchen Broclamation :

"Römer, zu ben Baffen! zu den Baffen! für unsere Freiheit, unser Recht, die Einheit des italienischen Batterlandes und die Ehre des Römernamens. Unser Schachtens feit. Tod bem weltlichen Papsttum! es lebe Rom, die Sauptstadt Italiens! Bir wollen jeden religiösen Glauben ehren, aber uns fitr immer von einer Tyrannei befreien,

bie uns von der italenischen Familie gewoltsam trennt und den Irrtum verewigen will, daß Rom vom Rechte Der Nationalität gesondert fei und aller Welt gehöre, nur nicht Italien. Unsere Brüder haben seit viesen Tagen das Banner des heiligen Aufftandes erhoben und röten mit ihrem Blut die Bia Sacra die nach Rom sihrt. Dulden wir nicht fänger, daß sie allein stehen, antworten wir ihrem helbenruf mit der Sturmglode des Capitols. Unsere Plicht, die Solidarität der gemeinsamen Sache, die Arabition Koms, gebieten dies. Ju den Basssen, gebien liere Flinte Flinte tragen sann, eile herbei! Iedes Haus fei eine Burg, jedes Eisen eine Bassse. Die Oreise, die Frauen, die Kinder mögen Barrisaden auswerfen, die Jünglinge werden sie verteidigen. Es lede Italien 1 es seh Kom!"

Die Broclamation marb ausgeftreut, aber ihr antmortete nur Grabesichmeigen. Die fie verfaft batten, tannten bie Befchaffenheit Rome nicht. Gie tonnten bei bem Mufftandeverfuch nur auf bie menigen hunbert Menichen gablen, welche fich beimlich in Die Stadt eingefchlichen hatten, und auf folde Romer, bie man für ben Blan burch Ueberrebung gewonnen batte. Rom ift nicht mehr bie Stadt bes Mittelalters; bamale gab es ein in Bunftverbanben feftgeschloffenes Bürgertum, welches bie politifche Autonomie ber Republit mutig bemahrte, eine regionenweise geglieberte Milig im Dienft bes capitolifchen Magiftrate, und einen tampffertigen jum Teil ghibellinifchen Abel. Damale erhob fich bie Stadt oft genug gegen bie Bapfte, welche fie verjagte, ober bie fie gur Anerkennung ihrer politischen Rechte gwang. In bem beutigen Rom von 220000 Einwohnern find folde Bu-

ftanbe nicht mehr vorhanden. Das Burgertum hat feine politifche Ratur mehr; ber Abel führt bier unter bem Schatten feiner alten Stammbaume, mit wenigen Musnahmen, ein Leben ftaatlofen Mugigganges, welches beichamend aber geschichtlich erflärlich ift. Gin großer Teil bon ihm gebort papftlichen Repotenfamilien an. Gin Teil ber romifchen Bevolferung ift ber papftlichen Regierung ergeben, in beren Dienfte er ficht, bon ber er ernabrt wirb, mit ber er burch Briefterfchaft und Bralatur im Bufammenbange ift. Glaubten nun bie Magginiften wirtlich, bak fich bie grofere italienisch gefinnte Daffe Rome auf ihre Broclamation erheben murbe, um Barris taben ju bauen, fich bon ben Buaven nieberichiegen gu laffen, ober in jebem Falle, nach ber Unterbrudung bes Aufftanbes burch eine frangofifche Armee, in ben Rertern und im Eril ihre Tage ju befchließen?

Etwa 3000 Mann lagen in der Stadt, unter dem Befeste des Marchefe Zappi, und so verteilt, daß sie des Aufstandes Herr werden sonnten, wenn er ausbrach. Nach der Anordnung des Odercommando's sollten sinis Kausonenschüfts von der Berteidigung wurden getrossen, meist auch 18 ale des Generals Brudon, welcher am 20. Oct. nach, Rom gesommen war, den Papst des unfehlsaren Schules Frankreichs zu versächer, und ihn zu ermuntern, sich in Kom so lange zu halten, die Hote von Toulon in Civita Becchia eingetrossen sie die Flote von Toulon in Civita Becchia eingetrossen sie der Verstellen Eruppenscorps auf Kom zurlädzischen um diese Stadt, worauf es allein ansonme, zu verteidigen. In der Sadt, worauf es allein ansonme, zu verteidigen. In der Sadt, worauf es allein ansonme, zu verteidigen. In der Andt vom

21. jum 22. Oct. begann man bie Tore ju verbarritabiren, Schangen bor benen aufgumerfen, welche geöffnet blieben, bie anbern, welche gefperrt murben, mit Erbe von innen gu verschütten 3m Mittelalter nannte man biefelbe Magregel fabbricare le porte. Gang gefchloffen murben bie Borta Maggiore, bie Galara, bie bon S. Lorengo, S. Baul, G. Bancragio, G. Gebaftian. Dan machte auch beibe Drahtbruden, ben Botte Rotto, und bie neue Brilde an ber Lungara burch Ausbeben ber Boblen unpaffirbar. Man minirte bie brei Aniobruden, bie falarifche, nomentanifche, und Bonte Dammolo auf bem Bege nach Tiboli. Man brachte in ben Dauern. felbft auf bem Bincio Schieficharten an, und begann Ranonen aufzupflangen. Dan legte eine Batterie beim Gingangepunft ber Gifenbabn in bie Stadt an. Dan füllte bie Graben ber Engeleburg mit Baffer.

Die Nacht zum 22. Oct. verging in Ruhe, nur hörte man bas Auftnallen von Betarben in vielen Straßen Roms, die Ruse ber Schilbwachen, und ihre Schüffe.

Eine fieberhafte Spannung lag in ber moralischen Luft ber Stadt. Sie war von ber Außenwelt abgeschnitten; bie Telegraphen in Unthätigseit; die Bosten unregelmäßig; die Eisenbahnen stredenweise an den Grängen von den Bäpflichen selbst unfahrbar gemacht. Nur dunkse Gerüchte gingen hin und her. Dies war Roma squallida, und welch ein Gegensat zu der Roma splendida des Monates Juni.

Am 22. Oct. hörte man bie Rebe, bag am Abend ber Aufftand ausbrechen folle; offen sprach man bavon in ben Cafehaufern und Hotels. Man wußte, bag Garibalbi in Florenz aufgetreten sei; man sagte, daß er, sich an die Spike ber Banden gestellt habe; Rom werde sich erhofent, min er dann seinen liegerichen Einzug in die Sath haten. Die Borstellung von den Gräueln eines Scraffentampss, der Gebanke an alle mit einer Revolution verbumbenen Texcess, selbs der Pflünderung, ungfligte viele. Man zitterte in solchen Humper, wo die Rache der Actionspartei besonders zu fürchten war. Die Erinnerung an den surchbaren Sacco die Roma durch die Banden Bourbons lebt dier noch fort.

Am Abend war der Anblid Roms für ben, der fich noch hervorwagte, grauenvoll. Alle Taben und Thiren erfchloffen; faum bie und da in den verbifterten Strafen Menfchen, bon ben Bachen angerufen, ober fortgetrieben. Die Augänge bes leeren Corfo, wie die Seitengaffen von Bachpoften abgefperrt; nur Batrouillen ju Juß und ju Bferbe fich fortbewegend.

Eine Bombe, welche auf dem Plat Colonna von einem slidchig vorüber Tilenden gegen die Hauptwache geschiederte wurde, gab das Zeichen zum Beginne des Aufstandes. Wan hörte bald darauf den wiederholten Anall von Betarden und Flintenschäuffen, und ein dumpses Getöse. Die Wine im Palast Serristori im Borgo sprang; ein Teil des großen Gebäudes, wo die Zuaden ihr Dauptquartier hatten, silitzste zusammen, und begrub mehr als zwanzig Bersonen, meist junge Wenschen vom Mustikcorps und größtenteils römische Walsschuser. Glücklicherweise genagen angeben Wine ang es nicht, die an anderen Casernan gelegten Wine anzugünden. Die von der Revolution gewonnenen Artisse-

riften in der Engelsburg, bereits verraten und übermacht, wurden festgenommen.

Rach bem Mufftanbeplane hatten fich bie Infurgenten. etwa 500 Mann ftart, in Sectionen geteilt, welche Militarpoften überfallen follten. Bumal follte bie Bache auf bem Capitol bewältigt, auf beffen Turm fobann bie Glode gezogen, und mit ihr gang Rom in Baffen gerufen werben. Die 50 Garibalbiner, welche gegen bas Capitol borbrangen, murben inbeg mit ein paar Schuffen gerftreut. Einen ahnlichen Musgang nahm jeber anbere Berfuch. Rur im Tor von G. Baul vermochten bie Garibalbiner 400 Mann ftart unter bem Befehl eines italienifchen Deputirten, wie man fagt, Guergonis, ber Bache fich gu bemeiftern. Gin Teil bon ihnen befette bies caftellartige Tor, ein anderer fturmte nach C. Baul, fich bes Baffenbepote in ber Bigna Matteini ju bemachtigen. Aber bas Depot war foon an bie Boligei berraten und bon ihr aufgehoben morben. Ein anberes, meldes in einer Bugsuolangrube bei ber Bafilita verftedt lag, tonnte nicht aufgefunden werben, weil biejenigen ausblieben, die man baffir angestellt hatte. Much ber erwartete Bugug ericbien nicht. Die nach bem Tor rudtehrenbe Schaar flief auf papftliche Truppen, und gerftreute fich nach furgem Befecht. Das Tor felbft murbe von biefen wieder genommen. Der Sturm auf bie Gasanftalt am Circus Maximus, ju bem 3med berfucht, gang Rom in Finfterniß zu begraben, miggludte nicht minber. Der Trupp von Freifchaaren, welchen bie Brüber Cairoli auf bem Tiber nach ber Stadt führen und bei ber Ripetta lanben follten, gelangte nicht bis borthin, fonbern warf fich augerhalb

ber Stadtmauern in eine Billa ber Sofen bei Acqua Acetofa.

Wenn nicht zerstreute Waffen, Lanzen und Beile, fortgeworfene Aleidungsstüde, einige Bluthuren, und ber zertrümmerte Palast Geriftori die Zeugen des Borgefallenen gewesen wären, so murbe der größeste Teil Koms am Morgen des 23. Det. saum gewußt haben, daß man in ber Nacht gefämpft hatte.

Un bemfelben Morgen rudten papftliche Truppen aus ber Porta bel Bopolo gegen bie Acqua Acetofa, bie Banbe Cairoli's angugreifen. Dort erheben fich gwifden bem Tiber und bem Unio, ber in ihn munbet, lachende Sugel, gu beren Guffen fich Biefen am Tiberftrom ausbreiteten, ber bort majeftätifch herabgezogen fommt, zwischen niebern Ufern, über welche man in bie große Lanbichaft von Tuecien und ber Cabina blidt. Landhaufer fteben auf ben Sohen, die man Barioli nennt. Bier hatten fich bie Freifchaaren, 70 Dann ftart, in der Billa Glori feftgefett. Ihre Chaar beftant aus Batrioten, Mannern pon Bilbung und fuhnem Dut, meift beguterten Canbbefitern, Ingenieuren, Studenten, Militare. 3mei Bruber Cairoli führten fie, Enrico, Deputirter bes Barlaments, und Benebetto, Capitan ber Artillerie im italienifchen Beer. Much ein Graf Collorebo mar unter ihnen, und ein Reapolitaner bom Saufe Acton. Dit Ungeftum bon ben papftlichen Carabinieri angegriffen, verteibigten fich biefe Baribalbiner mit heroifcher Tapferfeit. Dan focht Mann gegen Mann. Rachbem Enrico und andere gefallen ober tampfunfahig geworben waren, gerftreute fich ber Reft biefer Banbe ober er fiel in Gefangenichaft.

## VIII.

Garibalbi war taum in Scandriglia angelangt, als er Accebi Befest gab gegen Biterbo vorzugehen, und Ricotera in Latium einzusallen. Er felbst wollte mit etwa 4000 Mann den Sauptstoß auf Rom aussuhren, und sich zunächst Moonte Rotondos bemächtigen.

Schon am 23. Oct. brach Acerbi von Torre Mfina auf und näherte sich Biterbo, bod nur mit 800 Mann. In biefer Stadt lagen ein paar hundert Päpfliche unter bem Commando des Obersten Azzanest. Er schung gitäcklich ben Sturm ber Freischaaren ab, als sie in der Nacht bes 24. Oct. Biterbo an allen sechs Toren angriffen, von benen sie eine, die Porta della Berità in Flammen setzten. Mit großem Verfult zogen sie sich zu und

Garibaldi felbst befette Monte Maggiore und ben Baß von Correse, von wo er Monte Rotondo bebrochte. Auch von ben Grangen Latiums melbeten die Telegrafen, daß an ihrer gangen Linie die Freischaaren vorwärts rudten.

Die Lage in Rom murbe jest fchwierig. Die erschöpften 3000 Mann, welche die Stadt bielten, fonnten fie nicht verteibigen, wenn jene Banben von allen Seiten herandringenb fich unter ihren Mauern bereinigten. Auch

war man nicht ficher, bag ein zweiter und vielleicht mehr erfolgreicher Berfuch jum Aufftanbe gemacht murbe. Dan batte Bunderte von Berdachtigen feftgenommen, aber bafe bie Ctadt noch von Berfchworern gefüllt mar, lehrte jebe Nacht feit bem 22. Det. Denn mit ber Dunfelheit begann bas gewohnte Betarben-Spiel. In ber in Italien heiligften Stunde bee Tages, wo bie Gloden Ave - Maria läuten, ichienen alle Damonen aus bem unterirbifchen Rom emporgufteigen; ba horte man in nur minutenweifer Unterbrechung Betarben auffnallen, und bagu hunbert Gloden ihre feierlichen Rlange ertonen laffen. Ber bamale in Rom lebte, ben hat wol nichte fo fehr aufgeregt ale biefer allabenbliche Bufammenflang ber Gloden und ber Orfini-Bomben, welcher beredter ale Worte es bermogen ben Gegenfat ber tobtfeinblichen Dachte ber Beit ausbriidte, die heute um ben Befit ber Alma Roma fampfen, und eigentlich ichon Jahrhunderte lang barum ftreiten.

Den vom Bachdienst angestrengten Truppen Erleichterung zu schaffen, hatten Bitrger ber päpstlichen Partei eine flädtische Miliz gebildet, in welche auch Söhne der ersten Kilrstenbäuser einkraten.

Am 25. Det. fam man einem heerde ber Insurrection in Troktvere auf die Spur, wo im Hanse des Tuchsabritanten Ajani eine Bassenierlage verraten wurde. Die Zuaven stiltmiten diese Hand Den Bestiger marberstenden, sechzehn andere Garibaldiner wurden niedergemacht, die übrigen gesangen genommen. An demselben Tage ertlärte der Stadtcommandant Kom in Belagerungspulsand, und gebot die Ablieferung aller Bassen im Britantbesse.

Baribalbi mar unterbeg icon am 24. Rachts bor Monte Rotondo ericienen, einem Ort auf einer entzudenben Sohe, welche bas Tibertal bis nach Correfe, und bie Campagna ber nur brei beutiche Meilen entfernten Stadt beherricht. Er hatte bie Telegrafenbrahte gerreifen laffen, um bie Communication bee Caftelle mit Rom zu binbern. und fo bie papftliche Befatung bon 370 Stalienern, bie bort unter bem Sauptmann Costes lagen, ifolirt zu halten. Der Ort ift feft, und bon mittelaltrigen Mauern gefchutt, während ihm bas Baronalichloft ber Orfini, jest Gigentum ber Ludovifi, ale Fort bienen fann. Dit 4000 Mann fturmte Garibalbi Monte Rotonbo. Artillerie hatte er nicht; bie Bapftlichen aber bebienten fich ihrer zwei Ranonen mit Erfolg, und auch ihre Gewehre ftredten bie Ungreifer reihenweise nieber. Wieberholt abgeschlagen, führte ber erbitterte Beneral feine Banben immer wieber jum Sturm. Ein Tor ging in Rlammen auf, und bie Freifchgaren brangen enblich in bie Stadt, mabrend fich bie Bapftlichen in bas Baronalichlog jurudgogen. Erft als man eine Dine an basfelbe legte, ergab fich bie fleine Befatung friegegefangen, am Morgen bee 26. Oct., nachbem fie fich 27 Stunden lang mit rühmlicher Tapferfeit geichlagen hatte.

Bu Pferde sitzend zog Garibaldi in ben Dom von Wonte Ratondo ein, wo er sein erstes Nachstaurtier nechmen wollte. Auch siter war er eine vollfammen mittefaltrige Gestalt; benn so ritt einst auch ber Condottiere Francesco Sivrza hoch zu Roß in ben Dom Mailands, als er diese Eadst bezwungen hatte; so ritt auch der König Labissaus von Neapel in die Kirche S. Iohgann

im Lateran hoch ju Roß, als er Herr von Rom geworden war. Die Kriegsgesangenen wurden gerade in den Dom gebracht, als Garibaldi dort einritt; sie entblößten ihre Hümpter, glaubend sie thiete dies aus Respect vor ihm seichen, rich zu bebeden. Bet so der Beit der Gesangenen, die er einer bessere Sache wirdig ertlärte; er schigter auch vor der Beit der Freischausen, welche bereits einige dieser Capitulanten niedergeschossen, welche bereits einige dieser Gapitulanten niederschos der Verlagen auf der Verlagen der Verlagen von der Verlagen der Verlag

Garibaldi war herr ber ftarfften Position im Stadtgebiet, und jest hannibal vor ben Toren, aber er hatte biefen Ersofg, ben einzigen nennenswerten in bem gangen Bandenfriege iberhaupt, burch 400 Tobte und Bervumbete und einen unersetslichen Zeitverlust ersauft. Die kleine Besatung von Monte Rotondo hat damals bem Papstum ben größesten Dienst geleistet; benn hatte sie Garibaldi nicht aufgehalten, so würde er seinen Marsch nach Kom

<sup>\*)</sup> Diefen djarafterifiifden Zing erijäft der friegsgefangene Zuaden-Capellan, welder bas Leben und Teriben der Garibalbiner in Wonte Motombo nab und anfidaulid gefdisfert hat: La Prigionia del P. Vincenzo Vannutelli Episodio della Invasione Garibaldina del 1867. Appunti storici estratti dal suo giornale. Roma, Salviucci, 1869.

beighteunigt haben. Monte Rotondo ju befeben war er genötigt, weil diefer Ort an der umbrifchen Eifenbahnfreede ben Knotenpuntt ber bortigen Campagna biet.
Ein dort lagerndes Heer behrerfcht die Jugänge ju Rom,
wie zum umbrifchen Paß, nud es lehn fich zugleich an
die Berge von Twoli, wo die valerische Setraße den Ridzug in die Abruzen öffnet.

Wenn Garibalbi bamale einige Taufend gut bemaffneter Truppen hatte auf bie Mauern Rome werfen tonnen. ehe bie gurudgerufenen Bapftlichen aus ben Brovingen eintrafen, fo mitrbe er fie mol erftiegen und feine Freifchaaren über bie Stadt ergoffen haben. Wie oft maren nicht im Mittelalter biefe morfchen Mauern Murelians von Belagerern Rachte an irgend einer unbewachten Stelle burchbrochen worben. Dasfelbe fonnte auch jest gefcheben. Die papftlichen Truppen vermochten ben großen Umfreis Rome nicht zu verteibigen. Wer fie bamale fah, biefe abgehetten Reitertrupps, biefe ermitbeten bleichgefichtigen Sollander und Belgier, wie fie unter Gewehr burch bie Strafen mantten, fonnte fich fagen, bag ihre Rrafte nicht mehr binreichten, weber bie Freifchaaren von ben Mauern abguichlagen, noch fie aus ber Stadt gu merfen, menn fie bort eingebrungen maren. Gie murben fich nur in Die Leoning geworfen haben, ben Bapft in ber Engeleburg fo lange an berteibigen, bie ber frangofifche Entfat berbeifam. Dennborthin wirbe fich Bius IX., wie Clemens VII., burch ben bebedten Gang bes Batican geflüchtet haben, um von ben Binnen biefer Burg vielleicht Benge eines ameiten Sacco von Rom gu fein. Die Borftellung, baff biefe Weltftabt im Jahre 1867, von Freifchaaren wie im

Jahre 1527 bedrängt in biefelben Buftanbe breihundertjahriger Bergangenheit gurudverfett mar, erregte in bem Augenzeugen ber Ereigniffe eine unbeschreibliche Bermunberung. Er fonnte fich porftellen, baf bier nur Ramen und Bewänder gewechselt feien. Statt bee Connetable ftand ber Condottiere Garibalbi por ben Mauern Rome. Ronnte nicht auch er beim Sturm bor biefen Mauern fallen, und wurde er bann nicht burch Gronic bes Schidfale fich gang und gar in jenen Bourbon bermanbelt haben, welcher fterbend bas eine Bort wieberholte: A Rome! à Rome!? Ctatt bee Bapftee Clemene VII. lag jest Bius IX. in benfelben Gemachern bes Batican im Gebet. Dasfelbe Feldgefchrei "Rom ober ber Tob!" ericholl aus ben Reihen ber Rrieger Bourbons und Frundsberge, wie aus benen ber Freifchaaren Garibalbi's, benn es mar bas Gefchrei bes Saffes und ber Rot. Wie fich alle Rationen in jenen Banben gemifcht hatten. fo mifchten fie fich auch in benen Garibalbi's, benn bie gange Demofratie Europa's war in ihnen vertreten. Der gleiche Sohn gegen die Rirche und ihre Beiligtumer, bas gleiche Butgefchrei gegen Bapft und Clerifei erfcholl aus ben Banben bort und hier. Aber boch barf man fagen, bag bie Lutheraner bee Jahres 1527 und bie mit ihnen bereinigten Spanier und Italiener minder rabifale Menfchen bee Umfturges maren, ale bie Banben bee Jahres 1867. Denfelben Bauber, welchen Rame und Geftalt Bourbone auf feine Schaaren ausgeübt hatte, übte jest Garibalbi auf die Seinigen aus. Bie jene einbergogen, Lieber fingend jum Ruhm bes Connetable, fo fangen biefe ihre

Garibalbi - Synne, und fie wieberholten mit Enthufiasmus bie Strophe:

L' ha detto Garibaldi, E questo è verità: Chi muore per la patria In Paradiso và.

Ale die Freischaren sich im Dom Moute Rotonbo's eingerichtet hatten, bestieg einer biefer Rotsemben bie Kangel, ergriff ein Erucifix, hielt eine burlesse Bredigt mit tausend wilden Flücken, und sorberte seine ladjenben Zu-hörer auf, ben "Gott Garibabbi" angurusen. Dies geschaft unter wiederholtem Geschreit, worauf der Predigter rief: "Im Namen asso Garibabb's gebe ich End bie Benebiction". Die Zubörer machten lästernbe Geberden ber Berefrung, und jener nitt bem Erucifix bas Zeichen bes Segens, wonach er bas Kreugbist auf ben Boden ichstudert, daß es in Stilden gerbrach.

Dies ergäßte ber bort gefangene Dominicaner und Buoven-Capellan, und fagt: "Die Garibaldiner gehören allen Classen ber Gelellichaft an: da find Ebelleute, Blebejer, Gebildete, Ungebildete, alle gleicher Weise Briganten. Sie gehören auch allen Nationen an, und alle mid sie ber die gegebren Gelegengiet zu dem einen Zwed vereinigt, gegen die Kirche und die driftliche Gesellschaft ben Bernichtungstrieg zu sützer: truz sie sind das desmopolitische Deer des Tensses bis dichtliche Karritatur bes latholischen Deeres. Unter ihnen saden sehr beite eine wahrtgaft driftliche Erziehung gehabt, und ihre Altern und Bildung, auch seine und zestalbeiligen Dear Talent und Bildung, auch seine und zestalbeilige Manieren. Doch

bie Daffe befteht aus Menfchen von unwürdigem Lebens= manbel, vielfach auch aus Ueberreften ber Rerter, ober aus Bunglingen, welche mit Betrug in bie geheimen Gecten gezogen murben, auch aus MuRiggangern ber Stabte, bie ohne Gemerb gefinnungelos babin leben, und Reifenden wie Fremben bienen, ale Rutider, Blatbebiente, Facchini. Aufwärter in Genten, und fo weiter. Biele andere find Tagelöhner und Sandwerter. Gie berbinben fich um gu abenteuern, um tobtaufchlagen ober fich tobtichlagen au laffen, ohne eigentlich ju wiffen warum. Gin bitiges Fieber treibt fie gewaltfam in ben Rrieg, ohne bag fie bon ihrem Thun fich Rechenschaft geben, Denn unter ihnen berricht teine Ginbeit ber 3been. Ginige giebn baber, mit ber Abficht bas Papfttum ju gerftoren, wie fie mir felbft gefagt haben, andere um Italien einig ju machen, andere um bem Bapft bie weltliche Gewalt gu nehmen, bie ihrer Meinung nach bem Evangelium wiberftreitet, anbere um alle Ronige und ihre Erone umzufturgen, und biele endlich gieben auf Raub aus. Diefer Bermirrung ber 3been entfpringt unaufhörliche Unordnung; fo bag es fein Bunber ift, wenn fie fich unter einander oft infultiren und miffanbeln.\*) Benn bon ihren Sauptlingen einer

<sup>\*), &</sup>quot;Rach der Einussime von Wonte Ardondo machten figmanife aus dem Brotal ver priefterischen Gwündere Officiersabzeichen, und so fiellten sie sich ihren vermeintlichen Untergedenen vor und sagten: seht, ich die Gapitän, Lentmant u. f. w., worauf man ishem mit einem Applaus von Gehard und Gepfeise und anderen schriften Tonen antwortete, die sie machten, indem sie die Kinger in den Mund Kerften."

bies befiehlt, befiehlt ber andere anderes. 3hre Befehle merben baher ftete verachtet und ifbertreten, benn jeber glaubt eine Mutoritat gu fein, und alle wollen gebieten. Biele bon ihnen mitrben fonft nicht fchlecht fein; aber in ienen Augenbliden bee Riebermabne find fie jebes Exceffes fabig; ich mar leiber bavon Beuge, und Monte Rotonbo. jumal bie bortigen Rirchen beweifen es. Ihre Rleibung ift ihren 3been und Sandlungen angemeffen. Es murbe ichmer halten, auch nur zwei gleichgefleibete Denfchen unter ihnen gu finden. Biele tragen bas rote Semd ober bie rote Dute; einige find bon Ropf bis ju Gug rot gefleibet, alle aber tragen irgend einen Feten biefer Farbe. Gie zeigen nicht eine Spur bon Religion, vielmehr Saft gegen fie; in manchen mochte man bas mabre Bilb bes Damone ju feben glauben. fo fchredlich fieht ihre rote Rleibung aus, jumal wenn fich bamit ein wilber Blid und ein tropiges Angeficht vereinigt. Gie haben nur einen Ramen, ber fie electrifirt: Baribalbi! Diefer hat über alle eine folche Bewalt, bag es mahrhaft erftaunlich ift, obwol man bie Urfache bavon nicht erfennen fann, wenn fie nicht etwa in ber Birfung ber teuflifchen Action ber geheimen Gecten liegt."\*)

<sup>\*)</sup> Der Lefer wird ertenuen, bag ber conigige Mong im Jahre 1867 die Rage der Garibaldiner fo nab schiebet, wie etwa Persodo die Stylsen, ober Milani die Hunnen. Als er hater, noch als Gefangener, ober den Tod entronnen und vertliebet mit dem Effenbahnzuge von Spoleto, der von rüdelehrenden Garibaldinern angefüllt war, durch einen Tunnel suhr, wo der Jug flodte, fagt er: ich hatte der ein Tunnel suhr, wo der Jug flodte, fagt er: ich hatte der ein mahres Einte word. Das matte Awielicht der Waggons,

Derfelbe Dond fchilbert feine Unterrebungen mit Bantaleone, bem ehemaligen Franciscaner und feit Marfala Capellan Garibalbi's, für ben er Gecretarbienfte thut und wol auch Broclamationen fcpreibt, ein echter Sicilianer, autmutig und von fprubelnber Lebendigfeit. Er mar es auch, ber bas Felbgeschrei Roma o Morte erfand, wie er fich beffen felbft gegen ben Befangenen rubmte, ber ihm übrigens feine Schonung ju banten hatte. Bantalcone, ein ftattlicher, ftart beleibter Dann, trug auf bem Ropf eine Müte bon Barenfell, all' Orsini genannt, ohne Schirm, nach Art ber gemenifchen Ropfbebedungen : über bem roten Sembe hatte er eine fcmarge Jade gum Butnopfen, namentlich bei Bewehrfeuer, um nicht bem Feind ein Biel gu geben. Er trug große Stiefeln und barin buntle Sofen, an ber Geite einen grofen Gabel, und endlich an einer Rette auf ber Bruft ein Inftrument jum Gignalpfeifen, Er fprach mit ftaunenswürdiger Leichtigfeit in eleganter und figurenreicher Rebe fiber fo viel Dinge, baf es fdmer war fie zu behalten. Gein Sauptargument mar, baf bie tatholifche Religion wiber bie Ratur fei, bag bas Bapfttum ale ein veralteter Betrug jest gerftort werben muffe. Er fagte, baf bie Beiftlichen nicht ihre Familien lieben, baf fie auf bie eheliche Liebe verzichten, baf fie bie Bolter mit taufend Lugen hintergeben, und bergleichen. 218 ber naive Dond ibn fragte, ob er ichon ein Chebundnift

der unterirdische Tunnel im Berge, das Rasseln des Zugs, das Geschreit all biefer wätenden in Rot gelleibeten Menschen; alles bies war der Art, daß ich wirklich in einem Schlund der tiefften Hölle au fein glaubte.

abgeichlossen habe, entgegnete der Capellan Garibaldi's: "Ich habe bieher noch feine Verson gesunden, welche dauernd mein Serz gesesslich hätte, und ich weiß nicht, wann sich dies ereignen wird . . . aber lange wird es nicht mehr währen, wenn ich nicht zuwor sterbe. Ziehe dir, so sagte er zum Wönch, diese Kutte aus, das Zeichen der Infamie und der Lige, und solge uns, die wir wahrhaftige Menschen sind. Wir sind die ersten Briganten und Wänner der Kedolution; unser Zweck ist, das Papstenm zu zersteren, und den machen Christus diese Wirtstell und Kniebengungen kennen zu lehren."\*)

<sup>\*)</sup> Pantaleo ichflitte feinen ehemaligen Glaubensbruber, ber erschoffen werben follte. Bettern, die biese unter ben Baribaltinern tras, sprachen für ihn; andere junge Lente ans ben Freischaaren, stellten sich mit gezogenem Degen vor ihn, Wiltenbe abuhalten, beldse eine emancipitre Gräfin Wacrini anfreizte, 1, ihn schnell abzuhant". Der Monch vurde frei gegeben, aber nach Verniga interniert, von wo er gläcklich nach Rom eit den

## IX.

Die Einnahme Monte Rotondos erregte Schreden in Rom, wo manche Personen baran bachten, ihre Kostbar-feiten in Sicherheit zu bringen.

Hier erließ die römische Insurrections-Junta am 27. Oct. folgende Broclamation:

Romer! Geit brei Tagen verbreitet 3hr ohne Baffen, ohne Munition, allein von Gurem Bflichtgefühl befeelt, nur burch Guren Dut ftart, Furcht und Berberben in ben Reihen einer wilben Golbatesca, bie fampfbereit in ihren Standquartieren liegt, und zeigt bamit Italien und ber Belt, baf Rom, wenn es auch maffenlos feine offene Schlacht magen fonnte, boch mit feinem eigenen Blute ben Proteft gegen fein Marthrertum gu fchreiben weiß. In ber erften Racht, am 22. habt 3hr bie wenigen Baffen, Die gu Gurer Behr bienen, entbedt und meggenommen, habt 3hr ben Feind genötigt, bas Tor bon Canct Baul gu öffnen, habt 3hr entichloffen bie Bache bee Cavitole angegriffen und habt Gure Tobten baburch geracht, bag Ihr fo viel Gegner ale ju erreichen waren, nieberftredtet. Gin Teil ber Raferne Gerriftori fturgte, unterwühlt von Gurer funftfertigen Sand, und fie bebedte unter ihren Trummern viele Feinbe. In allen Rampfen, in benen man handgemein wurde, wich ber Feind bor Guren Schlagen. Ueberall haben Gure Orfini - Bomben Schreden in ben feinblichen Reihen verbreitet. In ber Racht vom 23., ale ber Feind bereits auf feiner Sut mar, habt ibr gemagt, in G. Bietro und Tommajo bie Batrouillen, welche bie Gefangenen transportirten, anjugreifen und biefe ju befreien. In Monti hat bas Blut ber Rugben bie Strafen gerotet; auf ber Ripetta, int Clementinum, auf bem Blate Sforga Cefarini und auf vielen anberen Buntten fielen Officiere und Golbaten von Eurer Sand. Die papftliche Regierung bat in ber eitlen Soffnung, bas übelberichtete Europa glauben zu machen, baf Rom ruhig fei, euch feit einer Woche in einem thatfachlichen Belagerungezuftanbe erhalten, ohne bie Broclamirung bee Belagerungezuftanbes zu magen; aber biefes Spiel tonnte Gurem mutvollen Berhalten gegenüber nicht lange burchgeführt merben, und Gure Unterbruder murben folieflich genötigt, öffentlich Guren Biberftanb und ihre Furcht bor bemfelben funbangeben.

Geieftern wurde ber Belagerungsgustand und die allgemeine Entwasspung verklindet, jedoch unter einer jener Beuchseien verfüllt, melde das beziesinnede Wertmal der Briefterregierung sind. Rom wird belagert und entwasspunk, nicht etwa, weit die Romer kampfen und sterben, sondern weil eine ausammengelausene Rotte, die sich heimlich eingeschlichen, die öffentliche Russe stört, und eine Garnison von Taussenden von Goldaten in Schreden versetzt! D! über die Lüge! Römer waren die am Capitol Niebergeschlossenen, Römer die 200 Gefangenen von der Borta G. Baola, Romer bie in ber Caferne von Gora maffacrirte Alte und bas Rinb.

"Damit jedoch bie Luge noch offentundiger und unmideriprechlicher ju Tage trete, mußte bas Bolf bon Trastevere. eingebent feines alten Ruhmes, auf bas Schlachtfelb bernieberfteigen und, mit nerviger Sauft bie wenigen in feinem Befit befindlichen Gewehre erfaffenb, aus einem feiner Baufer eine fefte Burg machen und bas gefammte papftliche Beer beim hellen Lichte ber Conne gu einer morberifden Schlacht herausforbern. Es maren ihrer Funfzig gegen Taufend; jebes Wertzeug biente ihnen gur Baffe, und vier Ctunben hindurch leifteten fie Biberftand. Das unbewaffnete Bolf fuchte ihnen Unterftutung gu bringen aber alle Bugange maren verfchloffen und jebe Unnaberung an bie Rampfenden eine Unmöglichfeit. Die Uebergahl fiegte endlich; ben Buaven, welche bereits bie Strafe mit ben Leichnamen ihrer Rameraben befaet faben, gelang es, in bas Innere bes Saufes einzubringen, mo fie Reinem Barbon gaben. Reine Beftialitat, Die fich mit ber biefer Rreugfahrer bes Statthaltere Chrifti vergleichen liefe. Maes murbe hingemorbet. Die Familie Mjani, Beiber und Rinder, murbe niebergestredt, fein Bort ber Erwiederung angehört; Die Bermundeten murben wie bie Rampfenben niebergemetelt. Der Ronig-Bapft tann bas Blutbab fegnen und bem Berrn Dant fagen.

"Romer! Es war notwendig, bent Belagerungezuftanbe eine blutige Antwort ju geben, und 3hr gabt fie; es war notwendig, amifchen uns und bem Bapft eine aus Leichen gebilbete Schrante aufzurichten, und ein einziger ber Bingefdlachteten von Trastevere murbe genugen, um 19

ber Welt bafür Zeugniß abzulegen, daß zwischen Rom und seinen Tyramen teine Bertöhnung mehr möglich ist. Wenn dies nicht genügt, wenn Italien sich nicht beeitt und noch immer zögert, wenn der Sieg uns nicht lächeln sollte, so wäre die Schuld nicht an uns; wir werden Alle insgesammt unsere Schuldigteit gethan haben, und diese Seite unserer Schuldigtet wird nie vertösigt werden; doch hoffet und glaubet, Garibaldi sieht vor unseren Toren, die französische Intervention ist abgewendet, ganz Italien, Regierung und Bost, haben ihr Streben und ihre Kräfte Ginem Ziele zugewendet: Rom; wir werden nicht verlassen für es sist unmöglich, daß das Jögerung noch länger dauerer; es ist unmöglich, daß aus solchen Conflicte nicht die Broclamation Roms als Saurstadt Italiens bervorgebe."

Rom, 27. Oct. 1867.

Indeß jene hoffnung, daß die fraugösische Intervention abgewendet sei, war ein Wahn, welder bald gerstort werden sollte. Die Stimme Frankreichs schie ju fordern; mr die Minister Durun und La Salette waren dagegen, und sprachen für die Schonung der Sache Italiens.

Am 24. Oct. forderte ber Bapft durch seinen Runtius in Paris eine bestimmte Erflärung bom Kaifer, bem er ben verzweigelten Justand Roms darstellen ließ, und Moustier zeigte am 25. ben Mächten an, daß Frantreich intervenire, weil ber Septembervertrag verlegt sei. Bergebens hatte Bictor Emanuel eine gemische Intervention zu erreichen versucht, und bisher nichts durchgesetz, als einen Ausschaft der Absahrt der Flotte von Toulon; nun

wurde ber Befehl bazu am 26. Oct. gegeben, und die frangofische Bangerflotte ging nach Civita Becchia in See.

In biefer Krifis, von deren Ausgange das Schidfal feiner Monarchie adsuhängen schien, entischio fich der König endlich ju dem, wozu er längst hätte schreiten sollen, nämlich sich auf das siehe Laub der Geschlichkeit zu retten, und die garibalbische Revolution mit Gewalt zu bändigen.

Er macht ber Anarchie bes Cabinets ein Ende, indem er am 27. Oct. durch den General Menadra das neue Ministerium berief, und solgende Kroclanuation erließ: "Italiener! Freischaaren, aufgereizt und versührt durch das Bert einer Partei, haben ohne meine und meiner Kegierung Autorisation die Grönzen des Staats verlegt. Die Achtung, welche alle Bürger den Geschaut verlegt. Die Achtung, welche alle Bürger den Geschen und den vom Parlament und mir bestätigten internationalen Verrägen schulbt gind, sorbert in dieser schwere Lage die Erfüllung einer unerbititiden Ehrenplich.

"Europa weiß, daß jene Fahne, die in dem uns benachfarten Lande ershoben wird und auf welcher der Umflurz der höchsten geistlichen Autorität des Hauptes der fatholischen Keligion geschrieben fieht, nicht die Meine ist. Diefer Bersuch bringt das Baterland in eine große Gesahr, und legt mir die zwingende Pflicht auf zu gleicher Zeit die Ehre des Landes zu retten und zu verhindern, daß zwei verschiedene Obsecte nicht in einer der beiden Angelegenseiten allein vermischt werden.

"Italien muß bor ben Gefahren gesichert sein, in die es geraten tann; Europa muß ilberzeugt fein, baß Italien, einen Berpsichtungen getreu, nicht die Störerin ber öffentlichen Orbnung sein tann und will.

"Gin Krieg mit unferm Berbündeten würde ein Bruberfrieg zwifchen zwei Beeren fein, welche für biefelbe Sache neben einander fampften.

"3ch bin ber Depositär bes Friedens und bes Krieges und barf beren Usurpation nicht bulben.

"Ich vertraue bennach, daß die Stimme der Vernunft gehört werde, und daß die Bürger Italiens, welche jenes Recht verletten, sich schnell hinter die Linien unserer Trudden aurückieben werden.

"Die Gefahren, welche Unordnung und unüberlegte Entischilfe unter uns erzeugen tönnen, milfen beldworen werben, indem wir die Autorität ber Regierung und die Unverteschickteit der Gefetze aufrecht halten.

"Die Ehre bes Landes liegt in meinen Sanben, und jenes Bertrauen, welches die Nation in den Tagen ihrer tiefften Trauer in mich fetzte, tann mir nicht fehlen.

"Sobald die Rufe in die Gemitter zurüdgefehrt und die öffentliche Drienung bullfommen hergeftellt ift, wird fich meine Regierung im Berein mit Frankreich, gemäß dem Botum des Parlaments, mit aller Aufrichtigfeit und Kraft bemilfen, ein praftifches Absommen aufzufinden, welches geeignet fei, der schweren und wichtigen Frage der Römer ein Ende zu machen.

"Italiener! Ich werbe ftets eurer Einficht vertrauen, wie ihr ftets es thatet in Liebe qu eurem Könige, für biefes große Baterland, welches wir, Dant ben gemeinschaftlichen Opfern, endlich unter die Bahl der Nationen wieder gurückbrachten, und welches wir unfern Kindern unbeschädigt und mit Ehren iberliefern follen."

Die Aufregung in Floreng mar fieberhaft. Tumult

burchwogte die Strafeu: man rief: "nieder mit dem Ministerium Menabrea, wir wollen Exispi, und vorwärts gehen". Man verlangte nach Krieg mit Frankreich; man chrie: "wir wollen Vom, die Haupsstadt Italiens! Es lebe Garibald! Es lebe das italienische heer auf dem Capitol!" Tie Truppen hielten indefi die Kushe aufrecht. Eruppen Beiche nindes die Ausben zu entwassen. Die Banden zu entwassen, mit in das innere Land fortzuschaftlen. Zeit erst schlossen aus die Grafen und bis Banden zu erst schlossen aus die Grafen die Stadt das die Verft schlossen und lösse die Comitate auf.

Die Lage Garibaldi's wurde verzweifelt; er besach nicht bie Kraft sich schae auf Nom zu werfen, wohin seit den 27. Oct. die päpstlichen Truppen sich concentrierten. Es half nichts mehr, daß, wo sich diese zurückzogen, die Banden nachrückten, daß Nicotera am 28. Oct. Krosinone und folgenden Tags sogar Beskert bescheste: daß Acerd in das verschiene Siterbo eindrang; daß Antimori, Pianciami und Orsini in Pasespring, daß Antimori, Pianciami und Orsini in Pasespring, Susinate und Twoli einzogen, wo überall provisorische Regierungen eingestet wurden. Denn welche Bedeutung tonnte noch die selbst die vor die Mauern Koms vorgeschoben. Dundson haben, wenn die Raugen nusähig diese Intervention abzuwehren, gegen die Freischaaren, welche sie doch sielbs dewassen, gegen die Freischaaren, welche sie doch sielbs dewassen, und gienden des Ectaats erstätzen mußte.

Nur ber Anio ichieb noch Garibalbi von Rom. Die falarische Brüde war gesprengt worden. Einst hatten diese Brüde die Gothen zerstört und Rarses sie wiederbergestellt; vielfach war sie im Laufe der Zeit abgebrochen, dann wiederbergessellt worden: zum letzten Mal hatten sie die Reapolitaner auf ihrem Rückzuge aus Rom im Jahre 1798 gesprengt, wobei die Marmorinschrift des Narses nit untergegangen war. Jest liegen wieder ihre zerrissenen Bogen in den Bluß gestürgt, und sie bieten in großartig malerisches Schauspiel der Zerftörung dar.

Der verzweifelnbe Garibalbi lief Monte Rotondo und Mentana vericangen, unichluffig was er thun folle. Er selbst begab fich ab und zu balb nach Marciana, balb nach vem Cafino Canta Colomba an ber Eisenbahn, nur 7 Millien von Kom entfernt.

Seine vorgeschobenen Rlanster lagen am anderen Ufer des Anio jenseits der Brüde in dem schonen Turm der Pazzi, und sie schlichen des zu dem Flusse selbst, um mit den Papsticken brüben Schulfe zu wechseln.

Mis ber alte Bolfehelb fich bamale wie eine mythifche Geftalt por ben Stadtmauern bewegte, murben bie Erinnerungen an bas Jahr 1848 wieber lebenbig. Dan ergablte fich in Rom, bag er verfleibet bereingetommen fei, und amei Rachte im Balaft Biombino zugebracht habe. Dan fagte fich : er habe gefchworen burch baffelbe Tor G. Johann in Rom einzuziehen, burch welches er im Jahre 1849 feinen Abzug genommen batte. Die Berteibigung Rome und fein Rudgug nach Can Marino und in die Bineta von Rabenna begrundeten ben Ruhm biefes nationalen Freifchaarenführere, welcher bie Thaten alter Banbencapitane in unferer Beit fo mertwürdig erneuert bat. Seither maren achtzehn Jahre vergangen. Belche Ummalgungen hatten fich nicht in biefem Zeitraum für Italien, welche miberfpruchevollen Schidfale für ihn felbit gufammengebrangt! Erft Jahre bes Unglude, ber Reaction, ber Soffnungelofigfeit, obicon auch raftlofer Berichwörung

und berborgenen Sanbelne jur Erreichung bee nationalen Rachdem mit bem Falle Benedige auch ber lette Traum ber Befreiung Staliens gerftort mar, bas Gril Garibalbi's in Amerita, wo er fein Brob mit ehrenhafter Arbeit erwarb; bann nach 7 Jahren ber erfte Soffnungeftrabl burch bie Beteiligung Biemonte am Rrimfriege: Garibalbi's Rudfehr; ber unverhoffte Unabbangigfeitefrieg Italiene im Bunbe mit bem faiferlichen Frantreich; ber jabe Bufammenfturg ber italienifchen Trone; fein eigener Bug mit ben Taufend nach Gicilien; fein Gingug in Reapel, ber glangenbfte Mugenblid feines Lebens - Thatfachen, welche eber einer normannifchen Romange ale gefchichtlicher Birflichfeit abnlich feben; bie gewaltsame Unnexion ber Marten, ber Romagna, Umbriens, bie Unita Italiana; Die Geptemberconvention; Floreng Sauptftabt; er felbft wieber im Bermurfnig mit ber Regierung als Ginfiebler in Caprera : fobann bie verzweifelte Rataftrophe von Aspromonte, fein Rerfer- und Schmergenslager gu Barignano; wieber Caprera; ber zweite unverhoffte Unabhangigfeitefrieg Staliene in Berbindung mit Breugen! Benedig frei, Italien frei bie jur Abria; nur noch Rom! um ben Ginheitstraum ber Jahrhunderte gur That gu machen.

Garibaldi sah jeht dieses Rom nach 18 Jahren wieder; er lag in dessen migestädt, wiederum an der Spite bon Freitschaaren, mit der tollfühnen Absigt biese Stadt auf seine eigene hand zu erobern. Er legitimirte sein gesetosses Unternehmen noch durch jenes Jahr 1849, und nannte fich den General der Römer, wie andere einst Könige der Römer woren. Sonst hatten sich die Ber-

hältnisse völlig umgetehrt. Bor 18 Jahren verteibigte er Rom, jett belagerte er est, die Franzosen, verteibigte damals von den Stadmauern zurüchstelt, hätte er jett daraus vertreiben milfen, denn sie waren wieder, wie vor 18 Jahren, in Civita Bechia gelandet, aber auch in Rom eingezogen. Derselbe Napoleon schieftse der enchstelben Pius IX. zur Kettung, und unter bessen Schieftse Franz II., welchen Garibaldi aus Neapel vertrieben hatte. Bon den Charatteren des Jahres 1842 seben voch, um 18 Jahre üter. Wen der ihm IX., Napoleon, Garibaldi, Mazzini, noch die Repräsentanten der entgegengesetzen Principien und Bestrebungen bieser Epoche. Andere sind ims Grad gestiegen, wie Manin, Balbo, Gioberti und Cadvour.

Am 28. Oct. erschien die französische Flotte in Sicht vor Civita Becchia; das sittemende Meer verzögerte ihre Ausschissung unter der winige Stunden, was große Bestützung unter der pahpstichen Partei hervorbrachte.

Eine Proclamation des commandirenden Generals be Hailly, welchem die Generale Polfes und Dumont in die Stadt voraneilten, ward am 30. an die Strafeneden "Roms geheftet, diefes Infalis:

"Admer! ber Kaifer Rapofeon senbet zum zweiten Mal ein Expeditionsdorps nach Rom, um ben heiligen Bater und ben papflichen Tron gegen die Angriffe revolutionärer Banben zu beschäuben. Ihr kennt uns seit langer Zeit; wie immer erfüllen wir nur eine moralische und uneigennützige Mission. Wir werben euch heisen, die Sicherheit und bas Bertrauen wieder herzustellen. Unfere

Solbaten werden wie früher eure Berfonen, eure Sitten und Befete achten.

Civita Becchia, am 29. Dct.

Der commandirende General des frangöfischen Expeditionscorps de Failly."

Die Proclamation lefen die Ginen mit lautem Ent-

Dies ift der Tagesbefehl, welchen Garibaldi an demfelben 29. Oct. in Santa Colomba vor Rom erließ, ehe er noch Runde hatte, daß die Franzosen bereits in Civita Becchia angelangt feien.

Corps ber italienischen Freiwilligen. Sauptquartier S. Colomba, 29. Oct.

"Die Ameritaner tämpften 14 Jahre lang, um ihre Unabsängigfeit zu erringen, und sich zum freisten und mächtigften Solf ber Welt zu machen, die Greichen tämpften 11 Jahre und länger, und so alle Nationen, die sich zie gestellt zu melden bei fich zu selchen zu welchen unter vemittigungen unterwerfen wollten, zu welchen unfer Baterland siet so langer Zeit fremde Uebermacht verdammt hatte. Nachdem das italienische Bolf im Jahre 1848 einen erhabenen Aufschwung genommen, erfaltete es in wenig Wonaten, und nach dem Keinen Wissgeschief von Euflozza such einen Eber under einen Rufflofwung genommen, erfaltete es in wenig Wonaten, und nach dem Keinen Wissgeschief von Euflozza such einen Daufe auf.

"Die Schlacht von Novara bestegelte im Jahre 1849 das Unseit sir unser Land, und ohne die ruhmvolle Berteibigung von Benedig und Nom würde die Kriegsgeschichte jener Zeit sir uns mehr als traurig sein.

"Wir find in einen Krieg mit ber unerträglichften aller Regierungen verwidelt, und hinter une fleht eine

andere, ihr ähnliche. Daher bie Corruption, die Schurferei und jegliche Mutlofigteit. Indem eine Regierung über bie andere Ligen verbreitet, suchen sie einen Grund der Antlage, um diesen Kern von Freiwilligen zu vernichten, welche die hochherzigen Bertreter bes Gewissens ber Ration sind.

"Aus ber Unordnung unserer Organisation entstanden ansangs Constitet, deren Wiederschung um so schimpflicher sein wiltde, und auch darin erfenne ich die hand der Feridie, welche uns zu berberben thätig ist.

"Diefen Freischaaren, die heute ber Wett ein so herrliches Schauspiel barbieten und soon die frechen Soldinge aus ber Frembe gezwungen haben, sich in Rom einzusperren und die Brüden zu sprengen, die bortibin suhren, geziemt eine Haltung, welche ihrer hohen Mission ganz würdig ift. Entbehrungen, Leiben, Gesaft und Rampf werben einst ber Stoff für eure Unterhaltung sein, wenn ihr zu euren Familien zurückgefehrt sein werdet; dann, ihr Jünglinge, werdet ihr euern Frauen mit mehr als ershobener Stirn die Belbentsbaten erzähsen, die ihr vollbracht habt. Genug! wir wollen ein Ende machen, und zwar ein gutes!"

Die Liberalen hatten gehofft, baß die französische Occupation sich auf Civita Becchia beschiar kerbe, aber sie täuschien sich ist der fie täuschen sich ein des Paubesgenosse ber Desutste, sich als Bundesgenosse ber Desutste, als Vetter bes Papstums offen zu bekennen. Am 30. Oct. Nachmittags zogen die ersten Bataillone der Franzosen mit klingendem Spiel in Nom ein. Sie kamen vom Duirinal herab, untschwärtet dom Legitimisten und päpstich Ge-

sinnten, welche ihnen nach der Eisenbahftation entgegen gesahren waren und nun einen lange ersehnten Triumsteiteten. Der Ausdruck dieser Truppen war unseinnlich und büster, wie solcher, die in Feindes Land unter dem Druck von dessen; alles schieften. Bieles Bolf fland auf den Etraßen; alles schwieg, nicht eine Stimme wurde laut.

Der 30. Oct. 1867 war ein bunkler Tag in ber Beschiebte Staliens; er bezeichnet eine tiefe Demittigung und einen großen Ridsschritt. Es war noch nicht ein Jahr verson, seit die Frangosen, durch die politischen Berwicklungen und die Tom Theorien und Thatsachen genötigt, Rom verließen. Die gange Belt hatte damals Iralien beglickvilinsche, bein nach Jahrhumberten peinvollen Ringens nach der Befreiung von der Fremdherrschaft war biefer ersehnte Augenbild erdigienen. Auch dies war jeht zum Bahn geworben. Die Frangosen sand wer bestehn der Belt zu fagen, daß Italien, unfähig seine Freiheit zu beseitigen, aus eigente Schuld und Ohmmacht in die Basallenischaft eines fremden Despoten guritägesellen sei.

Die Erbitterung, die Scham und die Berzweiflung der Patrioten waren gränzenlos. Man erwartete die Rachricht vom Ausbruch der Revolution in Florenz, vom Jufammensturz des Trones Bictor Emanuels. Ihn rettete in dieser Kriss vielleicht nur der Entschließ, wozu sich die Regierung aufraste, auch die italientsche Armee die Gränzen des Kirchenstaats überschreiten zu lassen. Die Italiener rücken noch am 30. Oct. in Acquapendente,

Sivitá Castellana, Ceprano und Frosinone ein, wo überall sie die pähstlichen Wappen wieder aufrüchteten und neben ihnen die Nationalsahne beseitigten. Dies war die einzige Demonstration gegen das intervenirende Frankreich, zu weicher die italienische Regierung die Kraft sand; aber ein sategorischer Beschl von Paris reichte in wenigen Tagen hin, die italienischen Regimenter zum Rückzuge über die Granzen zu mötigen.

## X.

Nach dem Einige der Franzosen beschloß die päpseiche Begierung ihre Teuppen sofort in die Frodinzen gurückzuschieten, aus denen sie zur Berteibigung der Hauptstadt waren abberusen worden, und noch am 30. Dct. brach der General de Courten mit einem Corps nach Albano und Bessetzt aus, wo die Banden Nicotera's eine provisiorische Regierung eingesetz batten.

können. Man beging Excesse genug, jumal in Monte Rotondo. Zwei seiner Leute ließ Garibaldi jum warenenver Exempel fandrechtlich erschießen. Dase Landbort wollte nichts von ihm wissen. Er erhielt taum einen Kundschaft von ihm wissen. Er erhielt taum einen Kundschaft von ihm ubsselle. Se iem Truppen waren umfähig einen ernsteren Zusamunenstoß mit der wolbewassenten und diecipsinirten Armee des Papftes zu bestehen, wenn sich diese noch mit den Franzosen vereinigte. Bon ihren in Rom abgelöst, hatten sie sich von ihren Strapazen erhoft umd ausgerust.

Die fühnen Traume Baribalbi's in Rom einzubringen waren gerftort worben. Gin Dann von fo fchlagfertiger Leibenschaft, welche bie Entfernung gwifchen bem Gebanten und ber That nicht berechnen tann, mochte hoffen bie Mauern Rome ju überfteigen, folange fie nur von ber papftlichen Armee verteidigt wurden, aber nach bem Ginjuge ber Frangofen mußte felbft die fühnfte Bhantafie auf biefen Blan verzichten. Die frangofifche Intervention und bas ihr auf bem Tufe folgende Ginruden ber italienifchen Armee in die Grangorte bee Rirchenftaate entgog ibm jeben Boben filr fein meiteres gefetlofes Sanbeln. Er fah barin einen combinirten Blan ber Reaction, und erfannte fich ale beren Opfer. Dan hatte fich erft feiner bebient, jest wollte man ihn erdruden. Die Broclamationen bee Ronige und Menabrea's zeigten ihm, bag ihn ein zweites Aspromonte erwarte. Boten bon Floreng brachten ihm bie bringenbe Aufforberung bie Baffen niebergulegen und beimgutehren. Er weigerte fich beffen, und erließ noch am 1. Nov. in Monte Rotonbo biefen Tagebefehl :

"Die Regierung von Gloreng hat bas romifche Gebiet, welches wir mit toftbarem Blut ben Feinden Italiens abgewonnen haben, befetten laffen. Wir muffen unfere Britber bom Seer mit gewohnter Freundlichfeit aufnehmen, und ihnen helfen bie fremben Golbfnechte, welche bie Thrannei aufrecht halten, aus Rom ju verjagen. Wenn jeboch infante Sandlungen, Fortfetungen ber feigen Convention vom 15. Cept. 1864, ben Jefuitiemus und eine fcmutige Conforterie fo weit treiben follten, um une gu amingen unfere Baffen aus Gehorfam gegen ben 2. Dec. 1852 niebergulegen, bann will ich bie Welt baran erinnern, baß ich hier allein, romifcher General, mit Bollmacht ber einzigen gefemäßigen Regierung ber romifchen Republit, burch allgemeine Abstimmung ermablt, bas Recht habe. mich auf biefem Boben meiner Jurisdiction in Waffen gu behaupten. Und bag, wenn biefe Freiwilligen, bie Rampfer ber italienischen Freiheit und Ginbeit. Rom gur Sauptftadt Staliens forbern, tren bem Botum bes Barlamente und ber Nation, fie bie Waffen nur bann nieberlegen werben, wenn bas Baterland vollendet, bie Freiheit bes Bemiffene und bee Cultue auf ben Ruinen bee Refromantismus aufgeführt und bie Goldner ber Enrannen braufen find."

Garibaldi, zwischen Briterventions-Armeen steßend, hit sich ziegen beiben Interventions-Armeen steßend, hit sich ziegen bei Wassen ind bort die Wassen in der eine von den Päpstlichen und Franzosen angegriffen ward. Man sagt, baß er endlich derein willigte. Ver warum softe er den Entschließ seine Schaar seitwärts nach dem Apennin statt and Gorrefe zu führen, wohin boch die Strasse nicht iber

Mentana geht? Dan muß glauben, bag er irgendmo im Konigreich eine Stellung einnehmen wollte, wo er bie Ereigniffe abwarten ober verfuchen tonnte, bie Nation mit fich fortzureigen, obwol ibn bie Erinnerung an Aspromonte iiber bie Unwahrscheinlichfeit eines Erfolges binreichend belehrte. Italienifche Berichte erflaren in ber That, baf Garibalbi ben Blan hatte, mit feinen 8000 Dann nach Tivoli abaugieben, fich bort mit ben Banben Dicotera's und Orfini's ju pereinigen, und bann fich in bie Abruggen gu merfen. Gie fagen, baf er in biefer Abficht am 2. Nov. Rachte ben Befehl gab, ben Abmarich nach Tivoli über Mentana eingurichten. Much gog ein Teil ber Freiwilligen, mahricheinlich bie Unbrauchbarften, bereits nach Correfe ab, um bon bort in ihre Beimat gurudgutehren. Im Biberfpruch mit biefer Darftellung, welche bie bon Fabrigi, Mario, Miffori, Menotti und anderen Officieren ber Freischaaren ift, hat man von frangofifcher Seite in Rom behauptet, bag bie festen Bofitionen, in benen bie Baribalbifden in Mentang und Monte Rotonbo am 3. Dob, angetroffen murben, beweifen, baf fie bort nicht auf bem Abgug überrafcht murben, fonbern ben Weind erwarteten.

Indes die italienischen Berichte werden burch ben Rapport des römischen Kriegsministers bestätigt, welcher ertsart, daß die Freischaaren ihre Concentration gegen Twoli bewertstelligen wollten, als man sie angriff. Endlich machte dies Garibaldi selbst burch seine eigene Erklärung arwife.

Er hat feinen Kampf gesucht, sondern wurde von ihm überrascht, so daß er wenigstens von diesem Borwurf,

bas Blut ber Seinigen in Mentana zweclios aufs Spiel gesetz zu haben, freigefprochen werden muß; nicht minber von der Antlage: er habe durch jenes Gesecht den Krieg Italiens mit Frantreich provociren wollen; denn ofjenbar hatte er am 3. Nod. teine Aunde davon, daß die Franzosen mit den Apflichen bereint gegen ihn anxiditen. Wenn er aber bei dem verderblichen Entschupe beharrte, sich noch als eine selbständige, die Nation vertretende Wasssemmacht irgentwo zu behaupten, so hat er den ber flagenswerten Zusammenstoß nicht vermeiben wollen, und ihn möglich gemacht.

Die Bapftlichen waren in ber Morgenfrühe bes 3. Dob. in ber Starte bon 3000 Mann unter bem Befehle bee Generale Rangler, und von ber frangofifchen Brigabe Bolbes von 2000 Mann gefolgt, aus Rom gezogen, um fich Monte Rotondo's wieder ju bemachtigen, und bie Freischaaren, wenn fie noch bort lagen, ju bertreiben. Dag bies gefchehen wurde, mußte Garibalbi miffen. Rach 12 Uhr Mittage ftiegen bie Bapftlichen (bie Frangofen hielten fich in ber Referbe) fcon bor Mentana auf bie Borpoften Garibalbi's. Die Ueberrafchung ber Freifchaaren, benen vom Unjuge ber Feinbe eine febr fpate Runde gutam, und bie fich auf bem Darfch nach Tivoli befanden, mar vollfommen. Gie mußten auch nichts vom Unnahen frangofifcher Regimenter. Der Rampf entbrannte alebalb mit gleichem Ingrimm auf beiben Geiten. Bier ftritten mit einander bie tobfeinblichen Brincipien ber Gegenwart: auf ber einen Geite ber Führer ber nationalen Revolution und Demotratie und feine freiwilligen Schaaren, worunter auch Batrioten alter Gefchlechter, auf

Gregorovine, Ravenna ac.

ber anderen die Berteibiger ber weltlichen Bapftgewalt, freiwillige Solbaten aus ben am meisten fatholischen Landpale, viele bon frengritterlichem Glaubenseifer befeelt, von haß gegen Italien und die Revolution erfüllt, unter ihnen manche Sohne alter Legitimistenhäuser Frankreichs, Belgiens und Polens.

Die Dimensionen des Gesechts von Meutana würden in frühren Zeiten ausgereicht haben ihm den Namen einer Schlacht zu geben, doch nach den tolosialen Massenversättnissen der heutigen Krieglührung sud sie dofür zu tlein. Aber doch wird diese Gesecht aus zwei Ursachen seine Bedeutung in der Geschächte haben: erstens um jener so bestimmt ausgesprochenen Gegenstäte der modernen Zeit willen, welche dort mit einander fämpsten, und zweitens weil es in der Geschächte des gegenwärtigen Inaliens und des weltsichen Papstums offenbar einen Abschnitt bildete.

Die Freischaaren, ichtecht bewassnet, von Hunger und Anterugung geschwächt — Kinder von 14 bis 17 Jahren befanden sich unter ihnen — tämpsten mit hervischer Tapferteit. Sie stürzten sich mit Pite, Dolch und Bajonnet wütende auf den Feind. Aber sie wurden von den Buadenregimentern aus ihren Stellungen verdrängt. Sie warfen sich hinter die Wantern der Bigna Cantucci vor Wentona, und auch von hier nuchten se wigna Cantucci vor Wentona, und auch von hier nuchten sie wieden. Fransössige und päpstliche Kanonen, dort aufgeschren, bomadriten jett das Schloß Wentana, während die zwei Kanonen Garibaldi's (er hatte sie in Wonte Rotondo erobert) mit 50 oder 60 Schiffen ihr Pulver ausgegeben hatten. In dieser Bedrängnig machten die Freischaare eine verzweiseltet Anstrengung den Feind mit zwei sachen

Colonnen in bie Manten zu nehmen, mas auch gelang. Die Bapftlichen tamen in die größte Befahr - um 21/, Radmittage - und offenbar wurde bae Gefecht an biefent . Bunft eine andere Benbung genommen haben, wenn nicht jett ber romifche General bie frangofifche Brigabe gur Unterftubung gerufen hatte. Benn fie aber unnötig mar, fo wollte nian boch bie Frangofen compromittiren, inbem man fie thatfachlich in bie Action bineingog. Gie ftilrniten herbei, und bebedten bie Baribalbifden mit einem bichten Rugelregen ibrer Chaffepot - Bewehre. Der frangofifche Dbergeneral felbft berichtete fpater an fein Rriegeminifterinm, bag "biefe Chaffepote Bunber thaten" - eine Phrafe von unglanblicher Ungeschidlichfeit, ja Robbeit, welche man nie mehr in Italien vergeffen wirb. Die befturgten Freifchaaren wurden becimirt; fie felbft bielten Diefe Beinde nicht für Frangofen, fonbern für bie Legionare pou Antibes - fo fern lag ben Italienern noch ber Gebante, baf Napoleon italienifches Blut mitrbe vergiefen laffen. 218 aber ber Ruf ericholl, bag bie Frangofen angriffen, marfen gange Schagren bie Waffen bin unb gerftreuten fich in Flucht. Mur ein Bataillon behauptete bie Saufer, bie Barritaben und bas burgahnliche Baronalichlofe Mentang. Sier bedte es ben Riidang, welchen Garibalbi bereits nach Monte Rotondo genommen batte. Die Bapftlichen und bie Frangofen vermochten nicht in ben feften Ort einzubringen. Gie umfchloffen ibn bee Rachte, um ben Sturm am folgenben Morgen au erneuern. Beboch um 5 Uhr frith jog man in Schlag bie weife Sahne auf. Gin garibalbifcher Sauptmann forberte ale Barlameutar bom frangofifchen Dberft bes 59. Linien=

regiments freien Abzug mit Waffen und Gepäd; er wurde ohne biefe zugeftanden. Eine frangöliche Companie sollte ie Iriegsgefangene Besatung Mentana's nach Correfe geseiten, und bort in Freiheit den italienischen Truppen überliefern. Denmach war ber Kampf für die Freischaaren nicht unehrenwoll. 3hre Tapferfeit hat and der Sieger anerkennen milfen.

Garibalbi felbst, ber sich beim Gefecht nicht in erster Linie gegeigt hatte, sondern im Bagen fitsend commandirte, war schon während des Sturms auf Mentana mit ein paar tausend Wann abgezogen.

Rach bem Bericht bes Augenzeugen Erispi traf er noch am Abend bes 3. Rov. an ber Brück von Correse ein, mit 5000 Mann, wenn biefe Bahl richtig ift. hier legte er die Wassen, nieder, und ward am folgenden Tage auf Besehl ber Regierung in Figline bei Arezzo verhaftet.

Mis die vereinigten papfilichen und faiferlichen Truppen am Morgen des 4. Nov. nach Monte Rotondo vorrückten, fanden fie biesen Ort geräumt.

Der Berlust der Garibalbifchen war groß; 1000 Mannt lagen tobt ober berwundet; gegen 1400 gerieten in Gefangenschaft. Der Berlust der Franzosen betrug, nach schieden, nur 2 Tobte und 36 Berwundete, der der Bepflicken 30 Tobte und 103 Berwundete, der der Papptlicken 30 Tobte und 103 Berwundete.

Die Kunde von der Nieberlage und dem Abzuge Garisalbi's tam am Abend des 3. Nob. nach Rom, und verbreitete sich hier am folgenden Worgen. Sie erzeugte eine Aufregung gemischer Natur. Die Nationalen empörte der Gedante, daß die Franzosen, Bundesgenoffen Italiens,

sich als Gendarmen des Papstes am Kampse beteiligt, Italiener wie Jagdwild niedergeschoffen, ja die Brauchsbarseit ihrer Ehgsseyder-Klinten ganz eigentlich an den fast wehrtosen italienischen Freiwilligen versucht hatten. Sie demittigte die Vorstellung, daß die reguläre Armee der Italiener, nur wenige Millen sinter Mentana stehend, geleichsam Zeuge des Gesechts bleiben mußte, das Gewehr beim Fuß. Sie wusten nicht, für welche Nation diese Gescht schwarzeich, an der Weschichte zu nennen sei, für Italien oder sür Frankreich. In der Weschichte freuste der für Frankreich. In der Weschichte freustreich freisich werden die "Bunder von Mentana" ein trauriges Capitel der Gesta Clericorum per Francos bleiben.

Die nomentanische Straße bot am 4. Nov. einen seltsamen Anblic dar. Dunderte von Wagen waren in der Racht aufgebracht worden, um jur Einholung der Berwundeten hinauß zu sahren. Diese tamen in Jügen oder einzeln sein bein Dorgen, schrectliche Schauspiele darbietend, mit ihnen Trupps milbe einherwantender, auch leicht verwundeter Soldaten zu Jus und zu Pferd. Dunderte von Römern zogen ihnen entgegen. Ich werden einemals den Andlick von zwei Garibaldinern vergessen, welche auf einem Karren liegend langsam bahergesahren famen, ich weiß nicht ob sterdend, oder ich von Tode verduntelten Gesichte anten in der Verzerrung des Schmerzes noch die wilde Aut, mit der sie sich gesichtagen datten.

Um bie Mittagszeit fam ber erfte Zig von etwa 400 Gefangenen, von Päpstiftigen und von Frangosen ekcortirt. Sie gingen freien Schritts, viele mit ertlinstelter heiterteit. Einer ihrer Samptsente, ein fchiner junger Mann im roten hembe, schrift flolz voran. Das Bott bezeichnete ihn als Menotti Garibalbi, boch dies ergab sich als Errtunt. Diese Mentgen hatten nun das heife erfehnte Rom erreicht, aber unter anderen Berhältmisten, als sie in ihren Traumen gehofft hatten: sie zogen durch die schweigende Bottsmenge iber den Quirinal in die Gekanniffe, welche sie erwarteten.

Sie waren größtenteils in ichlechten und zerriffenen Rieidern; die wenigsen trugen bas vote Baribaldbi-hemb; sehr viele und auffallend junge Lente gab es unter ihnen. Ihr Aussehen zeugte von ichrecklichen Entbehrungen; auf manchem sieberbleichen Gesicht fland jest das Bort geschrieben: Roma e la morte! Die ganze Schaar machte einen abstoßenden Eindruck. Sie würde ihn wahrscheinlich nicht genacht haben, wenn man alle dies zusaumengerassten Freiwilligen in unisonner und guter Kleidung, wolgenacht und unter Gewehr gesehen hätte.

Ich sah ben zweiten Zug von Gefangenen, wol 600 Mann fart, an ber noumentanischen Anio-Britde. Die seie schienen aus besseren Stoff als ihre Borgänger vom Mittage. Die meisten trugen bas vote Hend und bie rote Mitte, hie und ba mit einer Feber, so daß die Straße von dieser Karbe hell erglänzte. Es gab anch ergrante Manner darunter, in italienischer Nationalgarderlinisorm. Ihre Haupten und die Degen, ein Beweis, daß sie triegsrechtlich capitulirt hatten. Sie schwiegen alle; viele blidten ichen auf die bichte Menschenene, die ihnen am Kom entgegentant, ober über dem Wege im Gruppen sand. Ein Hornfignal gab am Anio das Zeichen zum Ausrusen; die escortirenden Soldaten

setten sich an den Grüben nieder; die Gesangenn blieben meift auf dem Wege siehen; nur einige warsen sich erfchöpel von licher; andere lich zu das das bie römische Gede nieder; andere seigten sich zu das Päpstlichen, welche sie schwigen gewähren ließen — ein ergreisended historischen Gemalde in dieser prachtvollen Anio-Landschaft, unmittelbar an der altersgrauen und betirmten Brüde belifarischen Augebentens. Auf ihrem Castell sieht man das Bappen jenes hochgebildeten Papstes Nicolaus V., gegen besten Regierung sich Seiten von hand in der Engeldburg dom Dentershand zu sterden. Ein sonnengoldner Abend umstratte jett dies feierliche Campagna, in deren hintergrund die mojestlichen Gipfel der Abruzzen schon Schnere erschimmerten.

Der Zug biefer Rinber Italiens nach Rom und in die Gefängniffe ber Engeleburg versetzte mich weit in die Tage der ersten Kindheit zurüch, wo ich einst die zerfprengten Kämpfer Bolens von ber Urmec Gielgub's zu Tausfenden hatte über die Gränzen gesangen fortführen feben, begelitet von prenglischem Militär.

Bor meinem Blid ftellten fich wieder alle die tragifchen Rampfe der Bolfer auf diefem großen Gefibe Roms und bie tampferfüllten Sahrhunderte des Mittelaltere diefer Gelabt dar, deren Gefchichte ich feit langen Sahren fchrieb und noch schreide, und eine tiefe Traurigkeit übertam mich, als ich neben diefen Kriegsgefangenen nach Rom zurüdstebrte.

### XI.

Fünf Tage nach dem Gesecht suhr ich mit bestreunbeten Römern nach Mentana, um biesen Ort und das Schlachtelet zu siehen — eine entzüdende Fahrt durch die schweigende Campagna, im Sonnenglanz des äterreinen Rovember-himmels. Die nomentanische Straße war nur von Militärtrupps beschet. Roch sagen unter Zelten französische Bebetten am Anio. Noch samen Bagen mit Berwundeten. Allte verfallene Römeraräder fleben im Gestille. wo

Ante vertauen ernetergener jegen im Septier, wo die Schaftirten der Abenggen, nach urafter Baterweite, ihre friedlichen Heerden weiden. Das Blöten der Lämmer und die Tone der Sirtenflöte erfüllen die Lift mit Klagelauten, geheinmisvolle Schwermut verbreitend, deren Gestill wie den des in jedem nachklingt, welcher an Herbstagen die Campagna Roms durchzogen hat. Hier und dort ragt ein zersplitterter Baronalturm von einem grünen Higgle empor, an Feudalzeiten erinnernd, won ond Romi eine Republit und der Papfl nicht in ihr Herr war. Nur selten siehen man ein einsames Landgehöft mit Wirtschaftsgebäuden, mit einem mittelaftrigen Beseitgungskurm zur Seite und einer ländlichen Capelle. Acht Millien von Kom entsernt liegt ein lolches am Wege, Capo Vianco mit Namen, zugleich eine Schenke, mit dem grünen Vorbeer-

bulch an ihrer Thire. Kein Mentch war sichtvar; alles war still und todt. Graf L... hatte dorthin frische Pfered vorausgeschickt, jo daß wir ichneller vorwärts kamen. Eine ernste Stimmung bemächtigte sich der Gesellschaft, je mehr wir und dem blutigen Gessiche wo Mentanandderten. Ich ein mich ben blutigen Gessichen des verreichten De Pertrarca's: Italia mia benehe il parlar sia indarno... che san qui tante peregrine spade? — Donna E... sagte die Berse des ebess Leopardi: Piangi Italia mia, che hai ben donde... So zieht sich wo Dante und Betrarca die zu Leopardi herab, ja bis auf unsern Tag bieselse Klage fort; und wann wird sie einmal gauz verftummen blurfen?

Bon Capo Bianco geht es iiber sanfte Higel aufwärts. Die sahischie Lambschaft entsaltet sich als eingesstellteilte Lambschaft entsaltet fich als ein gröftlissfreis Bergapnanama, eine purpurblaue Ebene vor sich ansbreitend, worin das Auge mit Entzilden den ichwoesenden Campagna-Absern im Fuge folgt. Raße fteigt die mächtige Byramibe des Monte Gennaro iiber Tivoli auf; rechts ab die Berge von Jaseftrina, das Boletergebirg und die fichjonen Höhen von Frascati — alles in hyacinthener Farbe stralend, dool classischen Bund Malestin.

Das antite Pfigier der Nomentana sommt fellemweifgu Tage in wolgefugen Basaltpolygonen. Behn Millien weit von Rom zigt fich links auf einem Sügel ein einsamer Guelsenturm ohne Rebengebäube, schichtweise aus schwarzem Peperin und rotem Jiegelstein erbaut, einer ber ichönften Titeme im Stadtgebiet. Rechts eriebt sich Monte Gentile, ein paloftähnliches Gehöft mit Turm, ehemals ein Caftell der Orfini, wie schon der in dieser Familie sehr häufige Name es sagt, dann der Capocci und der Stefaneschi, im 15. Jahrhundert zerstert und verlassen; jest ein Casale. Es gibt nichts anziehenderes als diese betiernten römischen Casali auf der Campagna, in der Umramung großartiger Wildniß so melancholisch einsun, so erust und einsach und so classisch voruehm. Solche Campagnaschisöfter wilrden Malter Scott entzückt baben.

Eine höhe aufsteigend, gelangt man zum Buschwald von Meutana, einem Gehölz von deutschen Sichen, die indeß hier nur zwerghaft sind. Schon weit vorher, und unn die ganze Strede entlang bis zum Ort, sahen wir den Weg an Grüben und hedren mit zahllosen Kartuschen bestreut. Dies und niedergetretene Pflanzen waren die einzigen Spuren des Kampfes, denn die Todten lagen schon in ihren Gröbern, und die Berwindeten in den Hospitältern.

Mentana zeigt sich num hinter bem Gebüsch; erst die Bigua Santucci mit ihren weißen Manerun, worin so heiße getämpt wurde, dann eine Capelle am Bege, noch mit Strot gefüllt, auf welchen unancher Berwundete starb. Der Orsinische Baronal-Balaft erhebt sich im hintergrund, einem sessen ab geinen, am Abhang eines grünen Berge, einsam wie ein Raubschloss in der Wilden grünen deres den in ber Wilden geinen der bet ein Braubschloss in der Wilden der bei der berecht wird wurden ein bisperes Tal; rings gedrängte Hohen, rauh und ernst, mit sparfamen Olivenwunds mit Bedienattur — alles with, finster und von großem Stil.

Gin Beg führt an einem gelben Felfenabhange barauf

hin. Nau sieht jest ben Drt, eine unansehnlich Säusferreihe, ähnlich ber Cassellen in ben sabinischen Bergen,
von Armut und Unwohnlichseit zeugeud; gleichsam nur
bem Grasenschlich angehängt wie eine Kette von dienstbarer Bevöllerung, die einst ber Burgherr hier angedunden faut Bor bem Palass die Schlosserier des war geössent und bereits gesäubert. Biese Berwundete starben in ihr. hier schlacht nach Kom gesommen und unter die Zage vor der Schlacht nach Kom gesommen und unter die Zauer geterten var. Eine Augel hatte sein Jaupt zerschmettert; 17 Stiche hatten ihn burchbostr. Auf einem Stüd Bapier, welches neben ihm sag, sand geschrieben: Le comte d'Erb, fils du duque d'Erb.

Ans ber Kirchthüre tritt man auf ben Borplat bes Castells. Hier fieht eine antike Saule ohne Capital aufgerüchtet - riugs um sie herum logen Milliatornifter. Hie und da Marmortrümmer vom alten Nomentum. An der Wand der Kirche eine berflimmelte Marmorfigur, welche das Boll San Giorgio nennt. Franzosen erfüllten das Schlofe. Sie exerciten draußen mit ihren Nadeflinten, welche sie richmten, hinzusehn, daß ohne diefelben die Päpstlichen Mentana nicht würden erobert haben.

Wir traten in das Schloß. Es zeigt mehrere Epochen der Architettur. Die alteften Teile mit Rundstürmen faben die Vannweife des 13. Jahrymaberts, weckge man in Rom "Saracinesco" nennt, das heigt: fie find aus rohem und zerflüttern Waterial von Beperin und anderem Killwerf, auch von Marmorftüden, aufgedaut. Der fpkiere und palasfartige Vorderriel hat Renaissantsfance-henfter. Die

Binnenaussätze find halb verfallen, einige erst von Kanonentugeln zerhört. Das Ganze macht deu Eindruck einer mittelaltrigen Baronalburg ersten Ranges. Am Portal steht das Bappen Sixtus V., oder vielmehr seines Reffen Michele Beretti, welchem die Orsini Mentana verkausten. Dier lagen am Eingang Klinten der Garibaldiner, welche sie felbst vor der Capitalation, nach Kriegsgebrauch, zerschmettert hatten.

Im Innern verfallene Treppen, eingestürzte Zimmer, beren Deden bie Bomben zersprengt hatten. Im Hofe bes Schloffes boten die französsichen Bachen ein lebhaftes Bild dar; sie bereiteten ihr Mittagessen, um ein Fener geschäftig, welches sie mit garibaldischen Ladstüden anschilten. Man brachte uns Flintenlugeln, die wir übrigens auch vom Boden ausschmen tonnten; es waren Spissugeln von gezogenen Gewehren oder von den Chassepts; selten eine gewöhnliche, aus dem Gebrauch gesommene, also garibaldische, Rundsugel.

Bir burdmanberten ben kleinen und unheimlichen Ort. Seine Einwohner hatten 15 lange Stunden unter Bein und Furcht in den Kellern zugedracht, während die Kugeln auf ihre Dadjer, wie sie selbst erzählten, als ein bichter hagel niederpraffelten. In einem Hause, dessen bichter hagel niederpraffelten. In einem Hause, bessen Francen und Kinder sienen, jest wieder mit rusiger, selbst heiterer Miene, als sei nichts geschehen. Sie erzählten uns auf unfrer Frage, daß die Gartialdiner acht Tage im Orte gewesen. Es gab, so sagte eine diere Frauen, auch dornehme Herrem unter ihnen, welche bezahlten was sie forderten, und sie seste redselig hinzu, daß ihr ein

Sauptmann 25 Solbi für ein huhn gegeben habe, womit fie bollfommen gufrieben gewesen fei. Andere hatten freilich nichts bezahlt, weil fie selbst nicht einen Solbo in der Tasche gehabt.

Wir erinnerten uns in diesem, jeht wieder geschichtlich gewordenen Ort der Sabina mit Berwunderung, daß die Ereignisse der ichten Tage in einer seltsamen Berbindung mit der entsernten Bergangembeit stehen; daß hier zumal schon einmal die Franken auftraten, einen bedrängten Papst und seine weltliche Gewalt zu retten, und daß dieser Retter Carl der Große gewesen ist. Wir überblickten daher mit Erregung auf dem Locale selbst die Geschäches dieses Gestells.

Im Altertum hieß es Nomentum. Es gab ber noch bauernben Strafe ben Namen, welche indeß nicht zu ben großen Römerstraßen gehörte, benn sie vereinigte sich school hinter Nomentum bei Eretum, in der Rabe des heutigen Monte Rotonbo, mit der Bia Salara.

Aelter als Rom felbft, mit Fibenä, und Eruftumeria gleichzeitig, galt Romentum ben Römern als eine ber Colonien bes Königs Latinus Silvius bon Albalonga, welcher jene fabinische Landichaft sich unterworfen haben soll. Es nahm an bem Bündniß ber Lateiner gegen Rom Teil, zu Gunsten ber vertriebenen Tarquinier. Nach ber Schlacht am See Regillus, wodurch die Hegemonie ber römischen Arquischen ward, wurde Romentum ein römisches Municipium. Diese sahn, das daß sie in ber Gelschichte Rome Ratte ber ur zu siehen, als daß sie in ber Gelschichte Rome Hatte bemerkder werden tömnen. Man weiß, daß Dvid, Seneca und Martial in ihrem Gebiete Landgüter beschieften

Die Luft war bort gefund, der Wein gut, und in der Räbe aab es Heilauellen.

In der driftlichen Epoche des Kaiserreichs wurde Romentum schon früh ein Bistum. Reben ihm waren abinische Bistumer Fisdenä, heute Castell Guidelleo, Curek and Forum Vodum, welches noch danert. Die Reise den nomentamischen Bisches wird vom Jahre 415 bis 964 aufgesählt, wonach dosselbs des der Dri in Berfall geriet. Er hatte sich geschend and undefannten Ursahnen dinge erhalten, als die übrigen antiten Orte im unmittelbaren Stadtgebiete Rome, welche schon in den Zeiten der Baren-Invossion untergingen. Eretum! Cushameria, Fidenä, Gabii, Kiculea, Anteuma verschwanden soll spurios. Selbst das alte berühnte Eures, die Baterstadt des Numa, ging in der Langevärdereier fort.

Nomentum bestand noch im Jahr 800 mit seinem unveränderten Namen, wenn auch bereits gründlich verwandelt; benn au 23. Voo. jenes Jahres machte hier Carl ber Große auf seiner Nomsahrt Hat, um sobann im St. Peter die Kaiserkrone zu nehmen. Seine Erscheinum an jenem Ort, in bemselben Monat November in welchem 1067 Jahre noch ism italenische Kreisshauer jenes Dominium des Papfles zu stillenische Kreisshauer, welches Carl der Große eigentlich gestiftet hatte, ist durch so weit von einander entfernte Bezüge der Geschichte merkwischig genng.

Der Rampf ber Italiener und Römer gegen bie welt= liche Gewalt bes Bapftes begann faft in berfelben Stunde,

da fie durch die erste fräufische Intervention Bipins in Ralien zu Gunsten der von den Langobarden bedrängten Etadt Rom gegründet worden war. Die Geschichte der Menschietz zeigt baher teinen einzigen Kanupf von gleich Langer Dauer eines und desselben unveräuderten Princips.

Die Urfache ber Romfahrt Carle bee Großen mar folgenbe. Der Babft Leo III., Rachfolger Sabriane, mar im Jahre 799 burdy eine Berfdmorning bee romifchen Abele, unter welchem bie mächtigen Repoten Sabrians bie erfte Stelle einnahmen, aus Rom vertrieben morben. nach einem Attentat auf fein Leben. Er mar nach Spoleto entronnen, und von bort nad Baberborn gegangen. Der große Monarch ichidte ben Flüchtling guerft mit frantifchen Boten nach Rom gurtid, wo die Ariftofraten, welche fich bee meltlichen Regimente bemachtigt batten, feiner Riidfehr feinen Wiberftand entgegenfesten, fondern, burch bie nahende Intervention erfchredt, bem Broceg und richterlichen Urteil jener Dachtboten fich rubig unterwarfen. Gie entichieben gu Gunften bee Bapftes, aber bie berurteilten Rebellen appellirten an Carl, benn biefer tam nun ein Jahr fpater, wie er es Leo verfprochen hatte, nach Rom, hier fein Tribunal aufzuschlagen, welches ber Bapft, fein Untertan in allen weltlichen Dingen, gleichfalle anerfannte.

Carl 30g mit feinem Beer die Sabina herab, und machte in Nomentem Dalt, um nicht auf ber Bia Salara, sondern auf der Nomentana nach Rom ju gieben. Dies beweist faum, daß der Ort damals noch anishnlich, viel-mehr nur, daß er die einzige bifchöftige Stadt in jener sabinischen Landschaft war. Man darf zugleich auch diesen

Schluß gieben, baf Monte Rotondo an ber Big Galara, melches nur eine halbe Stunde von Nomentum entfernt liegt und beute viel großer und wohnlicher ift ale biefes. im Jahre 800 noch nicht bestand. 3mar hat man in. Monte Rotondo bas alte Gretum ju erfennen geglaubt, aber Ribby hat fich mit guten Grunden bagegen ausgefprochen, und nachgewiefen, baf jener Ort erft bem fpateren Mittelalter feinen Urfprung verbantte. Die Brobing Gabina bilbete urfprünglich einen Teil bes Ducats von Spoleto; Carl ber Große hatte fie bem Bapft geichenft, aber erft viel ipater fette fich berfelbe in ihren Befit. Rur im fleinften und Rom nabe liegenden fabinifchen Gebiet mar er bamale Berr. Die gange Lanbichaft war burch bie Invafion ber Langobarben im 6. Jahrhundert fchredlich verheert worben: ihre Stabte hatten meift ichon ben Untergang gefunden; im 8. und 9. Gaculum zeigen Urfunden in ber gangen Diocefe Gabing nicht mehr Stabte, nur Fleden auf.

Bur feierlichen Begrifgung Carls war Leo III. mit ben hischfern Bütrbenträgern ber Kirche, einem Teil bes Abels, der ftäblischen Miliz und vielem Bolf nach Romentum hinausgezogen. Carl traf hier am 23. Nov. 800 ein. Er fpeiste mit dem Papft, worauf diefer nach Rom zurüdkehrte, um den festlichen Empfang des Monnarchen in St. Peter am folgenden Tage zu rüften, während Carl in Nomentum übernachtete. In welchem Gebäude hielt damals der große Kaller sein einschafe Militagenal mit dem Papft, und vo sein bescheichen Rachtagen

Romentum war bor 1000 Jahren ficherlich vollreicher als heute. Benn die antite Stadt auf berfelben Stelle

ftand, wo fich die armfelige Bauferreihe am Schloffe ber Orfini bingiebt, fo mochte fie im fleinen bas Bilb aller anberen Stabte ju jener Beit barbieten: Ruinen bes Altertume, gerftorte ober bermanbelte Tempel und Balafte alter Berrlichfeit, neben finftern Wohnungen eines neuen Beichlechte. Gin Graf faft in Romentum nicht; vielleicht hatte bort, nach Unalogie anderer Orte, ein Tribun Jurisbiction, wenn überhaupt Romentum, mas ich bezweifle. noch groß genug mar, um Git eines Tribune ju fein. Es gab noch feine Baronalgeschlechter im Ginne ber fpateren Feubalgeit. Erft 150 Jahre fpater finbet fich ber berühmte Stamm ber Erefcentier in Romentum begutert, und beshalb wol auch herrichend. Demnach nahm Carl ohne Zweifel feine Bohnung in bem Epiffobium. ber ficherlich fehr patriarchalifchen Refibeng bee Romentanifchen Bifchofe.

Es war also von dort, wo der mächtigste Gebieter des Abendlandes am 24. Nov. 800 nach Kom auffrach, und Nomentum war der letzte Haltepunkt Carls des Großen vor seiner Krönung. Einen Monat später frönte ihn Le III. um Kaiser der Kömer.

Die Erneuerung des abendländischen Imperium in der frantischen Opnastie war, abgeschen von allen anderen Ursachen höhrere Natur, für die Bäpste auch deshalb notwendig geworden, weil sie ihnen die Garantie des Fortbestands ihrer weltlichen Gewalt in Rom und den anderen Produnzen gab. Denn ohne den Schub der laiserlichen Autorität, ohne die Gewischeit einer immer bereiten frantiischen Intervention hötten die Bäpste nicht die Sandeshoseit in Nom zu behaupten vermocht. Dies hatte sich bereits als zweifellos herausgestellt, und es wurde durch die Geschichte bes Dominium temporale in der Folgezeit unumftöfilich bewiesen.

Im 10. Jahrhundert brohte diesem Dominium die allergrößeste Gesahr durch ein romisches Abelsgeschlecht, welches merkwirdiger Beise mit demselben Romentum im Jusammenhang stand. Dies war die Familie der Erefecentier. Sie erscheint mit Namen zum erstenmal im Jahre 901. Seither sinden sich mehrere Erescentier unter bein Großen Koms in sehr bervorragender Erellung. Daß diese Geschsicht gerade in der Sahina Gitter besah, geht schon daraus herdor, daß ein Erescentius im Jahr 967 Comes und Rector der sahinischen Proding für den Kanft war.

3m Jahre 974 bemächtigte fich querft Crefcentius be Theodora porübergebend ber Gewalt in Rom, und fpater trat fein Cohn Johannes Crefcentius an Die Spite ber romifchen Nationalpartei. Geine Gefchichte bilbet eine befannte Episobe bes Raifertume Otto's III. Die Chroniften nennen gerabe biefen Erefcentius .. Domentanus". Sein in ber Cabina überhaupt, namentlich bei Farfa, angefeffenes Befchlecht befand fich nämlich im Befite ienes Orte, und entweber mar Johann Crefcentius bafelbft auf bem Erbaut feines Batere geboren, ober ihm perfonlich war Nomentum ale Gigentum gugefallen. Berabe in biefer Epoche icheint bas bortige Bistum eingegangen gu fein. 218 fein letter Bifchof wird Johannes um bas Jahr 964 aufgeführt, und beffen in ber Familie ber Erefcentier fehr gewöhnliche Rame möchte bafür fprechen, bag auch biefer lette Bifchof von Romentum bem Baus jener Großen angehörte. In berfelben Zeit gab es ichon erbliche Grafen im pubstlichen Landgebiet. Johann Erefcentinks mochte baher ichon um 980 Comes von Romentum gewesen sein, und bort feine feste Landburg befessen haben, auf berfelben Stelle, wo ipäter das Schloß der Orsini sich erhob, und wo es noch heute steht.

3m Jahre 985 nahm Erefcentius ben Titel "Batricius ber Romer" an, und regierte bie Stadt Rom ale ihr meltliches Saupt mahrend ber Minberiahrigfeit Otto's III. Seine Gewalt erlofch, ale Otto im Jahre 996 nach Rom fam, um aus ben Sanben Gregore V., bes erften beutichen Bapftes, welchen er felbft erhoben hatte, bie Raiferfrone au nehmen. Crefcentius, ale Rebell jum Tobe verurteilt. ichwor bem jungen Raifer ben Treneid, und marb begnabigt. Aber taum mar Otto hinweggezogen, fo brach ber fuhne Romer feinen Gib; er bertrieb ben beutichen Bapft, und nahm die Raiferrechte in Befit. In biefer Ufurpation unterftutten ihn feine Bettern in ber Cabina, ber Graf Benebict und beffen Gobne Johannes und Crefcentius. Der Ufurpator fand jedoch ichon am 29. April 998 ein ichmähliches Enbe, nachbem Otto III. ben Bapft mit Beeresmacht nach Rom gurudgeführt hatte. Erefcentius verteibigte fich tapfer in ber Engeleburg bis er capituliren mufite. Man enthauptete ihn, fturate ben Leichnam bon ben Binnen bes Caftelle berab, und heftete ihn an einen Galgen am Monte Mario. Jahrhunderte lang hieft bie Engelsburg nach ihm ber Turm bes Crefcentius.

Rach bem Tobe Otto's III. ftellten die Römer ben Sohn beffelben Crefcentius, Johannes, jum Patricius

auf, und er behauptet dies Weinalt bis 1012, wo er starb. Seither dauerte das Geschlecht der Exescentier in ber Schina und in Rom noch lange sort, doch es trat nicht mehr bedeutend herbor. Bielmehr ging die patricische Gemalt bald nach 1012 auf die Grasen von Tusculum über, welche die weltsiche Herrichaft des Papstes und auch den beilsem Stut an sich riffen.

So ift Nomentum in der Geschichte der römischen Revolution classisch als der Sit eines uralten Geschlechts von Rebellen gegen die Papitgewalt. De dies wol dem späten Nachsolger der Eresentier bekannt war, als er am 3. Nob. 1867 auf den Hügeln von Mentana mit den Böblidden kömpte und unterlaa?

Der Name Romentum wird nach ber Epoche ber Grefcentier taum bie und ba in einigen romifchen Urfunden gehort. Der Ort beißt in ihnen Caftrum Romentana, woraus der heutige Name Mentana ober Lamentana entftanden ift. Schon die Bezeichnung Caftrum ftatt Civitas. mit welcher er feit bem Unfange bee 13. Jahrhunderte in papftlichen Bullen portommt, zeigt, baf biefe Ctabt ju einem ummauerten Fleden herabgefunten mar. Gie gehörte ben Monden pon St. Baul, melde fie im 12. 3abr= bundert dem machtigen Gefchlecht ber Capocci verlieben. bis Nicolaus III. vom Saus Orfini Mentana feinem Repoten Orfo gab. Die Orfini fetten fich im 13. 3ahrhunbert in Befit von vielen Diftricten ber Gabina. Gie befaften auch bas nabe Monte Rotondo, Monte Gentile und Rerola. Gie erbauten bas Caftell von Romentum. bas gegenwärtige Baronalichlog, mahricheinlich auf ben Runbamenten ber urfprünglichen Burg, und fie fafen barin länger als brei Jahrhunberte; benn erst im Jahre 1594 bertauften sie Mentana an einen Repoten Sietug' V., Michele Peretti, Prinzen von Benafro. Später wurde es Eigentum ber Borghese, die es noch heute bestihen.

### XII.

Bon Mentana gelangt man auf sehr guter Straße zwischen Gebilch und Weinbergen in kaum einer halben Stunde nach Monte Rotondo. Das große Baronalschloß, einft Drsmitch und jest dem Fitzsch von Kombon. Das große Baronalschloß, einft Drsmitch und jest dem Fitzsch von Kombon gehörig, ein prächtiger und dominirender Bau mit einem Turm, steht am haupte des Orte, den es sast verente Es war dom Franzosen angefüllt. Im Hose lagen mehr als tausend garialdige Kinten, gleich Klastern Hoss und sehr sauber aufgeschichtet; schlechte Willitärgewehre mit Percussion, vielleicht von der Antonolgarde stammend; andere Hausen von Bajonnetten, Säbesschlichten und Ladeflöden sauf man umher liegen. Die Wassen aufgelesen.

Man führte uns in das Haus, wo Garibaldi gewohnt hatte; es steht am untern Blaty, nicht weit vom Dom. dier hatte er zwei Keine Zimmer im obern Stod bezogen. Ueber seinem Bette, welches mit einer gelben Dede zugededt war, hing ein Heiligenbild und ein Weihwassergesch aus Arpfall, wovon er wol so wenig Gebrauch machte, wie von dem Keinen Spiegel, der auf der Commode lag. Zeht bewohnt diese Zimmer ein französsische

Bir faben auch ben Dom G. Dabbalena, worin fich bie Freischaaren einquartiert batten. Roch lagen auf ben Altaren gerftorte Rirchen-Drnamente, Gemander in Fenen. umgefturgte Crucifire und Leuchter. In ber Gacriftei mar alles burcheinander geworfen, bie Schrante erbrochen, Defibucher und Regifter gerriffen und umbergeftreut. Gin Beib welches une bort umberführte, wies mit Bebarben bes Schredene bas Tabernaculum bes Bochaltare bor, woraus ber Relch verfdmunden mar. Bon andern nicht gut zu nennenden Brofanationen wird ergahlt; Scenen wie beim "Sacco" bes Bourbon in Rom. Man fah zwei Freiwillige am Dor auf Schildmache fteben, ber eine trug eine Briefter-Mitra auf bem Ropf, ber andere einen Rrummftab in ber Sand. Die Freifchaaren bearuben ihre Tobten maffenweife in ben Rirchen felbft; gefallene Officiere fentten fie bort ein, gehüllt in golbbrotatene Brieftergemanber.

In Monte Rotonbo war ber Eindruch bes Kriegsichredens und der Aufregung fühlbarer als in Mentana,
benn diefer Ort hat faum 500, jener 1300 Einwohner.
Das Bolt war den Garibaldischen nicht freundlich gesinnt;
die Invossion hat es halb ruinitet, so verschiederte uns wenigtens ein Municipalbeamter, mit den heftighere Gestichtens ein Municipalbeamter, mit den Gentributionen an Geld, Fourage, Pfreden aufjählend, welche Garibaldi auf die Gemeinde gelegt hatte, während viele unwürdige Subsect in seiner Schaar fich am Privalbessip bergriffen.

Die kleine Stadt liegt hoch und fest auf dem Ruden eines Sobienzuges, von wo berab der Blid auf die Berge ber Sabina und den Monte Gennaro hinreifend fcon ift. Man fieht Tivoli, St. Angelo und Monticelli febr nabe; weiter bas weiße Caftell Balombara, Monte Libretti und felbft Rerola, auch bie Berglanbichft ber Benebictiner = Abtei bon Farfa, welche einft bie Langobarben Spoleto's gerftort, bann prachtig wieber aufgebaut hatten. Rach Rorben gu liegt über ber Campagna ber fcon geginnte Monte Soracte, bem ju Fugen fich ber Tiber aus Umbrien bervorwindet, um bann in Schlangenlinien bie ftille Campagna-Bilbnig Rome gu burchftromen, gu beiben Geiten pon Romerftrafen begleitet, ber Calara und Rlaminia. Nach Rom bin zeigen fich, in fo weiter Entfernung aber nur ale Linien fichtbar, Die Turme von Cta. Maria Maggiore und vom Lateran. Aber bie Ruppel Ct. Betere fcmebt über ber Campagna beutlich und voll, wie eine bunfle Cphare. Wenn Ofterpilger, welche biefe Strafe baber tommen, biefes meilenweit fichtbare Wahrzeichen ber Rirche erbliden, fo pflegen fie noch heute an ihrem Bilgerftabe froh und andachtevoll niebergufnieen. Manche Bilber ftellen biefe Scene bar. Gin geiftvoller Runftler fonnte beute ein darafteriftifches und hochft bramatifches Begenftud barn malen: rotbebembete garibalbifche Freiwillige. melde pon ben Soben Monte Rotondo's zum erftenmal bie Gt. Betere-Ruppel feben.

Sie erigien ihnen bort als bas Ziel ihrer leibenschaftlichen Wünfich und ichredlichen Mühen, gang so wie einft Rom von biefer Campagna her ben Gotten Marichs ober ben hungernben Solbbanden bes Connetable und Frundsbergs als ihr heiß eriehntes Ziel erichienen war. Ihr Führer mochte feinen Schaaren oftmals jene erhabene Kuppel Michel Angelo's mit ber hand gewiefen, und eine feiner von patriotischer Phantasie flammenden Reben gehalten haben — wie auf dem Friedenkongreß zu Genf, wo er die Abschaffung des Kapstums becretirte, und von welchem Garibaldi, durch eine empfindliche Ironie der Dinge, geradezu auf das Schlachtfeld von Mentana geriet.

Es ift nicht wenig anziehnt fich die Gedanten vorzustellen, welche beim Anblide Rome die Seele biefes mertwürdigsten Istalieners mefrer Zeit bewegten, eines Mannes von so vielen und wunderbaren Schidsalen, daß sein geben in zwei Weltreisen ein fortgesetzte Helmannes von for vielen und wunderbaren Schidsslafen, daß sein und bein wert Breitheit war, und der in der Geschichte eine größere Nolle würde gespielt haben, wenn die Ratur mit seiner altrömischen Uneigennützigkeit und unverzsteichlichen Thaltraft auch das Genie eines Staatsmanes vereinigt hatte.

Beim Anblide Roms erinnerte sich Garibatbi mit Erstaumen jener, schon ber Gelschichte augehörenden Zeit, wo er die Jaupstfabt ber Welt ruchwebol gegen die Kranzssen verteidigt hatte. Wenn er auf die Campagna von Tivoli zu seinen Kügen niedersah, so mußte er sich selbst im Geiste erbliden, wie er dort nach seinem Abzuge von Rom, mit taum besser bewossineten und dischismierte Ferkwilligenschaaren als er jest sührte, vorüberzog, um seinen Rückzug in die Apenninen zu nehmen. Es war am 30. Juli 1849.

Als ber heißeste Wunich seines Lebens und bessen ruhmwolfter Schuß ichwebte ihm ber Gebante vor, in dasselbe Rom wieder einzuziehen, welches er bamals hatte verlassen muffen. Aber Garibaldi ist nicht in Rom eingezogen. Er hat auf bem Capitol weber die Fahne ber Republit, noch die Exicolore Italiens aufgepflangt. Bei Mentana ift er von den Truppen des Papfles und Napoleons geschlagen worden. Er faß wieder als Gefangener des Staats im Schloffe zu Barignano. Man ftellte ihn unter Procef, der kein Urteil haben konnte, denn es gab darin zu viele Mitfchuldige, deren Reihe im Palast Pitti begann.

Die Belt, welche echten Batriotismus und Dannesfraft verehrt, batte Garibalbi, bem enfant gate und terrible Italiens, gleichsam ben Freibrief gegeben, im Damen feines 3beale Sanblungen tubner Billfur ju begeben, ohne baß fich burch beren Digerfolg bie Sympathie für ihn fehr mertlich verminderte. Aber auch bies bat, wie ber Grundfat bee Brincipe beim Dachiavelli; baf ee bei bem Amed nicht auf bie Mittel antomme, benn boch feine Grange. Die romantifche Ruhnheit Garibalbi's mag noch fortbauernd bie Jugend begeiftern, welche an ihrem Blutarch fist, aber fie ermubet ichon ftart bas reife Urteil bes Staatemannes und bes Staateburgere. Dag ein noch fo boch gefeierter Nationalhelb, Bolfeliebling und Batriot fortbauernd bas Brivilegium beanfprucht in ber Musnahme ju fein, auferhalb ber Berfaffung und ber Gefete bee Staate gu fteben, und eine Dacht für fich ju bilben, bies wurde in Bahrheit in jebem geordneten Staate Europa's ein Abfurdum und eine Unmöglichfeit fein.

Die italienische Monarchie und ber Einheitsgebante haben bie furchtbare Kriffs, in welche sie bie garibalbische Demagogie versetzt, augenblidtich überstanben, nnb wen ber Tag von Mentana bas Ergebniß hätte, baß fich

Italien von bem anarchifchen Befen einer ben Staat wieberholt bemeinenben revolutionaren Rebenregierung befreite, fo murbe bies ale ein pofitives Glud au betrachten fein. Die gefcheiterte Invafion hat freilich gunachft anbere Ergebniffe gehabt; fie hat bie Schwäche und Unmoralität Italiene blokgelegt, und bie europäifchen Sompathien für biefes Land erichüttert; fie bat freilich bargethan, baf bie lange Fortbauer bes Dominium temporale in ber Form ber Geptemberconvention unmoglich fei, aber fie bat que gleich ben frangofifchen Brotector, Die Interpention, und mit ihr ein Brincip nach Stalien gurudgeführt, welches, wie gang Europa hoffte, für immer baraus entfernt worben mar: von bem Ruin und Elend ju fchweigen, in welches Taufenbe bieffeite wie jenfeite ber romifchen Grange burch jenen Banbenfrieg gefturgt worben find. Wenn biefer enblich, nach ber Anficht Garibalbi's, ale ein Rationalfrieg Italiene mit bem Bapfitum um ben Befit von Rom gelten follte, fo hat ber Erfolg bargethan, bag bae Bapfttum im Jahre 1867 noch ftarter mar ale Italien: baf enblich bie romifche Frage nicht burch blofe Bewalt losbar ift. Wirb bae Broblem, meldes burch ben Geptembervertrag ju Gunften Italiens in bie Grangen einer territorialen Angelegenheit verwiefen worben mar, baraus wieber enthoben, und in bie Gphare ber europäifchen Diplomatie gurudgeftellt werben?

Ift biefes Problem unlösbar? Gibt es etwas in menichflichen Dingen, was nicht ju löfen wäre? Ein Schalt tröftete einen Patrioten mit ber Erfahrung, baß bie Italiener ams Nieberlagen, welche andere Böller verberben, als Sieger hervorzugehen pflegen. Wenn man in solche Schalthaftigkeit nicht einstimmen will, so darf man doch nicht verzweiseln, daß ein modus sunbar sei, welcher die geistliche Unabsängigkeit des Papstimms mit von Forderungen der Nation vereinigen kann. Den Tag, wo diese Quadratur des Cirkels gesunden wird, dirfte bie Wenschheit seitlich begeben, denn er wilrde die neue Aera des langen Friedens bezeichnen, welchem die freien Böller Europal's mit Schnsindt entgegenbilden.

#### XIII.

Seitbem die vorstehenben Blatter geschrieben murben, vergingen brei Jahre. Die Duabratur bes römischen Girles ist barin nicht gefunden, aber ber gorbische Knoten ber römischen Frage gewaltsam burch bas Schwert gerbanen worben. Der "Krieg ber Freischaaren um Rom" bedarf baher eines Zusages.

Die aussiührliche Schilberung bieser brei letten Jahre Roms und bes sintenden Papstums wird einst ein flaunenerregendes Capitel der Geschichte unserer Zeit sein, wenn man sie aus bem bipsomatischen Wateriale schöpft, und mit porträtgetrenen Charafteren der Haupt- und Nebenpersonen biese Tranerspiels belebt. Der fünstige Geschichtsfreiber würde dann sein Buch zu beitteln haben: Geschichte der letten Jahre und Tage des wellsichen Papstums.

Mur um abzuschließen, zeichne ich einige Daten auf. Am Ende bes Jahres 1867 fühlte man sich in Nom burch ben Sieg von Mentana gesichert, und boll fühnen Muts. Mit Genugthuung sah man Napoleon in die Reaction zurüdgedrängt, im offenen Bruch mit der Demotratie und dem Principe Italiens. Dabei wollte man ihn seinkolten. Man dantte ihm zunächst, indem der Papft am 13. Marz 1868 Lucian Bonaparte zum Carbinal machte; so ersielt ber erste wirkliche Bonaparte ben Purpur. Zur Bollstänbigkeit bes rütselhaften Glüdes biese Geschlechts sehlte in ber That in ihm nur noch das Banftum.

Rom war ruhig; im Batrimonium Betri ftanben wieber französlische Eruppen, 5000 Mann an Zahl; die Staab selbst neite nur von Päpstlichen besetzt. Die römische Eurie beschäftigte durchaus der Gebanke an das Concil, dessen ungeflörte Bereinigung erst durch den Sieg von Wentana, und die Richtleb ver französlischen Occupation möglich geworden war. Durch dies seit langen Jahren vorbereitete Concil wollten die Jesuiten ihr Wert trönen, indem sie dem Papst noch die vierte und höchste Krone ausselziern, die der Papstlichtlickt. Am 29. Juni 1868 wurde die Bulle verössentlicht, welche das Concil jum 8. Dec. 1869 berief.

Ein Zusall sügte es, bag an bemselben Junitage in Deutschand ein bedeutungsvolles fiest nationaler Erinnerung geseiert wurde: das große Lutherdentmal in Worms wurde vor dem Könige dom Preußen enthüllt, dem mächtigen Schirmheren der protestantischen Kirche, dem haupt der deutschen Nation, und dem schon unbezweiselbaren Wiederherfteller des Reichs.

Im Programm ber Secte ber Jesuiten stand schon längst ber Krieg gegen bas protestantische Prengen, gegen biese burch Deuten und Wissenschaft verderbete Deutschand überhaupt. Phantastische Weltplane wurden in den Köpsen mancher Dunkelmänner ansgesonnen. Sie träumten von einer neuen Weltepoche allgemeiner freugritterlicher

Reaction und ber Ratholifirung ber Bolfer, bon einer papftlichen Beltherrichaft nach ben Grunbfaten bee Cyllabus und ben Decreten bes fommenben Concile, und ibr tonnte, fo meinte man, ein Rrieg Frantreiche gegen Deutschland wol bie Bege bahnen. Diefer Rrieg, von ben nie befiegten Legionen Dapoleone geführt, mit ben gegen Deutschland erfundenen und bei Mentang erprobten Chaffepote und ben Mitrailleufen, mußte unzweifelhaft bie protestantifche Dacht Europa's gertrimmern, und bie Einigung Deutschlanbe unter ber Dnnaftie Sobenzollern unmöglich machen. Mus bem unbezweifelbaren Giege Franfreiche folgte felbftverftanblich ber Berfall Italiens in feine Atome, und bie Wieberherftellung bes Rircheuftaate, wie ju Confalvi's Beit. Dann murbe Ravoleon. ber Retter und Abpocat ber Rirche, Die Stellung Carle bes Großen einnehmen; bann bie beruhigte Menfchheit um bie beiben großen Metropolen ber Belt, wie um ihre Achfen fich ju breben haben: um Baris, ben Git ber in ber Cafarbespotie centralifirten menfchlichen Civilifation, um Rom, bie infallible Quelle ber im Jefuitismus gottlich geoffenbarten Bahrheit.

Die spamische Revolution, ber schmähliche Sturz ber bigotten Königin Jabella, machte ben ersten Strich durch solche Rechnungen. Niemand ahnte, wie balb die spanische Troncandibatur zu einem welthistorischen Factor werben sollte.

Das Concil-Jahr 1869 fam. Man betrieb in Rom bie Borarbeiten für bie große Aufgabe.

Richts verfündete nabe Sturme, ale bie und ba braugen, jumal in Deutschland ein heftiger Ausspruch

ber öffentlichen Meinung wider bas Concil, dessen Rotwendigkeit geleugnet, bessen Parteizwed besprochen und verdammt wurde. Die Lager ber Infallibilisten und ihrer Gegner bilbeten sich.

Am 11. April feierte der greise Papft sein 50fahriges Priesteripbisaum, wogu Deputationen, Abressen, Glüdewünsighe und Geschenke aus allen Ländern der Ehristenheit einstiefen. Die Demonstration war prachtvoll und glängend, Rom ein Festtheater, wie im Jahre 1867. Der beglitäte Papst glaubte sich von der ganzen Welt als ihr moralisches Daupt geehrt. Diese Feste erschienen ihm als gute Augurien des Concils.

Am S. Dec. 1869 wurde diese denkwürdige Kirchenversahmlung im S. Peter erössinet. Der Winterergen freimtet, ber Dom faste taum die Wenge des Bostes. Kom wie Idalien war damals ruhig. Im Patrimonium bildeten die Truppen Rapoleons die Garde des Concils. Dies Concil wurde alsdald jum Tereignis der Zeit. Alle Wett bildte darauf mit Spannung, und sah in ihm eine Jurcht erwedende Kriss im Leben der Kirche selbs, dandelte sah darum alle Gewalten der Kirche in dem einen Papst zu centralsstren, ihre bestehende Verfassing durch eine unerhörte Reuerung gewaltsm umzuändern, den Papst sir einen Kreerung gewaltsm umzuändern, den Papst sir immer zu dem allmächtigen Dictator der gesammten Kirche zu erklären, indem man ihm durch das Botum von ein paar hundert Priestern die Attribute göttlicher Macht ibertrug.

Me Welt fennt bie Zusammensetzung biefes Concils, bie Mittel, mit benen feine Majorität geschaffen, seine Minorität erbrudt wurde, bie Debatten und bie Kämpfe feiner Barteien. Denn feine Gefchichte begleitete bom erften Tage an eine Literatur folder Urt, wie fie fich um feine ber früheren Synoben hatte ablagern tonnen. Die öffentliche Deinung machte über bem Concil, und fie hielt gleichsam ihre Gigungen neben benen biefes romifchen Barlamente, beffen gebeimfte Gebanten, Blane und Sandlungen fie bis in bie verftedteften Barteimanober binein entichleierte und auch richtete.

Dan borte ernfte und gläubige Ratholiten Bebe über bies Concil rufen. Gie betennen noch boll Trauer und Unwillen, bag feine Berufung ein grangenlofer Fehler, fein Bert aber eine Berberben bringenbe Bropocation gum Schisma gewesen fei. Geine Geschichte wird einft eine ber lehrreichften Spiegelbilber unferer Beit fein, und wie fcon iest von Ratholifen behauptet wirb, bem fünftigen Befchlechte barthun, wie groff bie Berblenbung, und wie tief bie Beiftesarmut und Erfchöpfung in ben romaniichen Clementen ber Rirche ju jener Beit gemefen ift.

Der Commer bee grofen Jahres 1870 fam. Coon hatte fich bie Aufmertfamteit ber Welt vom Concil hinmeggewendet, wo bie meift germanifche Opposition ermattete, bie Minoritat fich felbft aufgab, bie öffentliche Meinung biefe felbft aufzugeben genötigt mar. In bemfelben Augenblide, mo bie lette, gewaltfame Centralifation ber Rirche im Saupt vollzogen werben follte, um bie Blieber für ewig lahm und fraftlos ju machen, centralifirte fich auch Frantreich nochmale in ber Raifergewalt burch ein neues Blebiscit. In bemfelben Moment verdufterte fich ber politifche Borigont burch bie fpanifche Troncanbibatur.

Mm 18. Juli 1870 murbe bas neue Dogma ber Gregorovius, Ravenna ac.

Infallibilität bes Papftes vertlindigt. Der Dom S. Beters war bei biefem Act übe und feer. Ein Gewitter entlub sich it tropischer Schigfeit. Unter Bligen und ichmeternben Donnerschiftigen warb ber Menschheit tund gethan, baf ber Bapft unfelibar fei.

Rur einen Tag später, ben 19. Juli, stieg das Gewitter in Frankreich auf: ber Kaiser Napoleon erklärte ben frevelvolssen aufer Kriege an Preußen und ben norbbentichen Bund.

Da famen die großen Tage des Gerichts itber menschickigen Hochmut und Wahn. Sei find den der fichte berziechnet als die erhobensten Acte der Hochtlichen Vereigigteit. Deutschland erhob sich im heitigen Born, und ward zur Stunde einig und riesenstart. In zermalmenden Schlachten zerdrach die deutschliche Bottskraft das französische Kaiferreich. Schon am 2. Sept. ergabisch Napoleon der Großmut des von ihm so ties beitschlichen deutsche Peldenstönigs. Bon dem Stoß diese beitpiellosen Krieges erbebte Europa, und alles was morth und saut vor, mußte davon niedersallen.

In Paris wurde die Republit proclamirt. Die Italiener forberten mit Ungestüm Rom. Aber der alte Seld jenes "Rriegs der Freischauern" von 1867 zog aus nach Frantreich, jeht mit seinen Seinden von Mentana, ja mit dem Zudvenobersten Charette unter derselben französischen Fahne für einen Schatten und Ramen zu streiten. Er rief mit Lucan: tuumque nomen, libertas, et inanem prosequar umbram: ein ebler Schwärmer, stets sich selbst getreu.

Die frangofifche Occupationsarmee mar aus bem

Patrimonium zur Petetung ihres Baterlandes abgezogen, und so lag der Kirchenstaat einer Indassin wieder offen. Die italienische Regierung erstätzt die Septemberconomention mit dem Halle Naposeons, ihres Urhebers, erloschen. Sie forderte die Befegung Roms durch die föniglichen Truppen, ans Not der Selbsterhaltung, und als gedrängt vom italienischen Volt.

Es war eine verhangniftvolle Berfettung von Ereiguiffen, die bamale wunderbar in einander griffen.

Am 19. Sept. legten die Deutschen ihren eisernen Belagerungsring um die Weltschaft Paris; an bemsches Tage standen 30000 Italiener vor der Weltschaft Kom. Am 20. Sept. um 5 Uhr des Worgens siel der erste Schus auf die Wauern bei der Porta Pia. Der Kampf mit den päpstlichen Truppen war mithelos und furz. Im Satican sas unterdeß der Papst unter Cardinäten und Diplomaten fremder Mächte, die er hatte rusen sassen. Wan hörte die Kanonenschaftlie der an den Toren Stiftemenden. Man höragte dem Cardinal Antonelli ab und zu Depetschus; dann kand die texte, daß alles vorüber sei.

Durch die Bresche an der Porta Bia zogen die Italiener in Rom ein, am 20. Sept. um 11 Uhr bes Morgens, unter unbeschreitsichem Jubel bes Bosts, währrend wie durch Zanberschlag ganz Rom sich mit den Tricosoren Italiens bebeckte.

Die tausenbjährige weltliche Gewalt bes Papfies erlofch foft unbemertt. Ein so wichtiges weltgeschichtliches Ereigniß, welches in anderen Zeiten ein nicht zu sogenbes Aufsehen würde gemacht haben, vollzog sich auf bem hintergrunde bes großen beutschen Brings in Franteich, so nebenbei wie eine Anetbote. Dies Kanglose Untergehen ber altesten und ehrwürdigsten Macht Europas ist wol tief tragisch ju nennen. War nicht das Schweigen ber Wett auch das Tobesurteil des Nirchenstaats? Bielleicht hätte sich in Europa bod manche Stimme des Mitgeschilds hören lassen, wenn nicht die Gewaltthat des Consilés die Achtung vor dem Papstum weit und breit gemindert hätte. Der Fall seiner weltlichen Gewalt war nur die notwendigt und gerechte Folge der ungeheuerlichsten Zumutung, die je an die menschliche Bernunft gestellt worden ist.

Das Plebiscit ber Römer fprach schon am 2. Det. bie Bereinigung ber Stadt Nom mit Italien aus. Am Schliffe von Sahres tam ber König, bie von ber Tiber- überschweren gegen ber beimes bei von ber Tiber- überschweren. Der bei willfommner Borwand diese beinichen Besuch. Mit Indeb begrüßten ihn die Römer. Te flieb nur einige Stunden; dem Papste schrieben dem Gelach der Köner, die Bapte schrieben Berief. In dem schon zuvor gewaltsam geöffneten Quirinal, dem Palast der Käpste, aus dem einst Pius IX., vor 24 Iahren, gleich einer heilbringenden Sonne Italiens, unter dem Jauchzen der Kömer, als Papst hervorgegangen war, unterzeichnete Bictor Emanuel sein erstes Deccet in Kom: die Annahme jenes Plebiscits. Es war der letzt Zag des Jahres 1870. Da schlös auch eine lange und große Epoche der Stadt und des Appstitums ab.

Ein tragifgies Schidsal ohne Gleichen vollzog sich an dem schwachen Rapst, der so viel Wechsel des Glids, so viel Stitrme des Lebens ersahren hat, vie wenige Räpste vor ihm. Als freiwilliger Gesangener trauert er im dben Batican, ein jest verschollener Name in feinem eigenen Rom, wo er einst ber Abgott des Bolles gewesen war. Was ift alle menschliche Größe sitr ein Tand!

Ein ratjelhaftes Schictfal ließ Bins IX. auf bem heiligen Selnte langer bauern, als alle feine Borganger, so viele beren geschichtlich bekannt find. Der voraussichtelich lette Bapit mit weltlicher Gewalt hat Rom auch am längsten tragiert.

Dies sind nur Daten von Thatjadjen. Wir stehen an verschlossen Pforten geheinnisvoller Butunft. Die Onadratur bes eduijden Cirtels ift noch nicht gefninden; der moralische Proces ist noch nicht gelvinden; der moralische Proces ist noch nicht gelöft. Rur dies darf man ohne Annagung sagen, daß die Meuschiefteit in dem dentwirdigen Jahre 1870 von einer alten Ordnung der Dinge Allssied nachm.

005684913

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

22 LUG 1871

# Geschichte Girolamo Savonarola's und seiner Zeit.

Nach nenen Quellen bearbeitet bon Pasquale Villari.

Unter Mitwirfung bes Berfaffers aus bem Italienifchen überfett von Moris Berbufchet.

Brei Binbe, 8. 666, 4 Thr. 686, 4 Thr. 20 Mgr.
Bildni's Geschartels hat meit liefe bie Grengen Italiens binans die glinftigte Uninahme geinnben. Die differische Italiens binans die glinftigte Uninahme geinnben. Die differische Schollen der die die die die Geschaftel die Gesch

## Gregor von Tours

und feine Zeit,

bornehmlich aus feinen Werfen gefchilbert.

Ein Beitrag gur Gefdichte der Guiffeffung und erften Entwickelung romanifch germanifcher Verhattniffe

### Johann Wilhelm Loebell.

Zweite bermehrte Unflage.

Mit einem Borwort von Beinrich von Sybel.

8. Geb. 2 Thir. 10 Rgr.

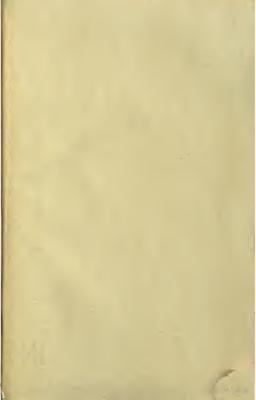



